

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

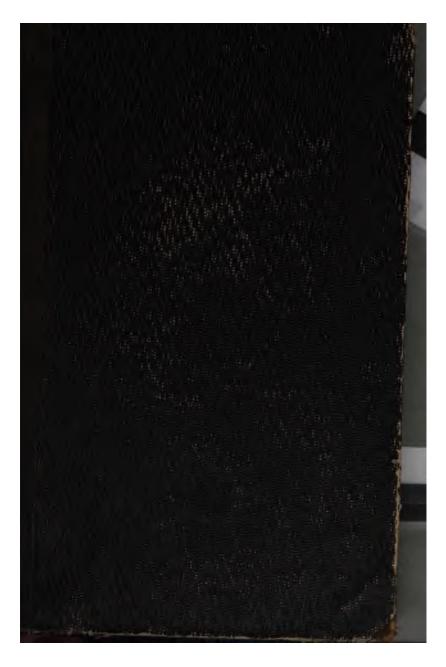

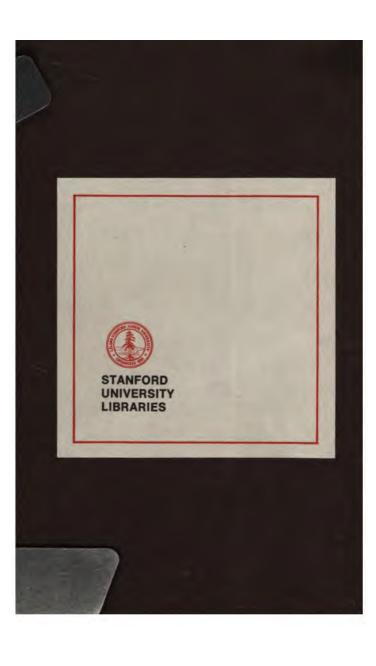



1250 D = 38198



1/3498S

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |

1922

3 wei

# Revolutionen.

Bon

F. C. Dahlmann.

Erfter Banb.

Beschichte der englischen Revolution.

Cedite Muflage.

Leipzig, Beibmannsche Buchhandlung. 1853.

DA 300 D3 1853 v.1

## Borwort.

Meine Bortrage von lettem Sommer gaben ben außer= lichen Anftog zu biefem Buche. Als mir bier Alles fo recht wieder lebendig ward, mas mich bereits in meinen Jugend= jahren an diesen charaftervollen Stoff feffelte, lag ber Bebante nabe, bas größere Bublifum in fein Intereffe zu ziehen. Die Unlage bes Gangen und ben Wurf ber Darftellung ließ ich gefliffentlich wie fie waren; auch fällt ber Stoff an fich felber ichwer genug ins Gewicht; nur bag es bem Siftorifer gelinge, ihn in feiner Uebermacht zu faffen und festzuhalten. Bas mir hierin genugtbate, wollte fich in ber Menge früherer Darftellungen nicht finden; bei ben englischen Siftorifern verbirbt es ber Parteigeift, bei ben beutschen bie Mattherzigfeit. Gin ungemeines Berbienft bat fich inzwischen Buigot nicht minder um die Quellen als um die Bearbeitung biefes Beitabschnittes erworben; allein er bebt, wie ich bie Sachen ansehe, viel zu fpat an, erft mit Rarl I., und endigt viel gu

fribe mir seinem Tate: Engerest mar unabsächtlich: denn bist g gehr die Geschichte seiner, an welcher Guizot zu wirsten bar, der Geschichtschreibung voran. Aber auch die große Ausführlichtetet der Guizotschen Darweilung legt der Ausfährlichtetet der Guizotschen Darweilung legt der Ausfährung der Grundverhälmisse manchmal Hindernisse in den Weg. Mir lag est am Herzen. Alles, was nicht geradezu zur Sache gehörte, perückzudrüngen, mich durch keine reistende Abwege verlachen zu lussen, um meinen Jahörern und jest meinen Teiern ein treues Abbild aus einem Scharfen Guste von einer der gewaltigsen Begebenheiten der Weltgesichichte zu liebern.

Bonn. Beifrachten 1543.

•

Dahlmann.

Gegenwärtige ledifte Auflage ift ein unveränderter Abbrud ber 1849 er-ichienenen fünften verbefferten Auflage.

# Einleitung.

Wer an ber frangofischen Nation verzweifeln möchte, weil fie nach ihrer großen Umwälzung vor nun balb zwei Menichenaltern noch immer feine Rube wiederfinden fann. bem foll man vorhalten, baß bas englische Bolf zwei Jahrbunderte brauchte, um bie feine zu vollbringen, ihre Fruchte ju fammeln und bon ihr ju genefen. Denn icon unter ben Tubors nimmt fie in ber Rirche ihren Unfang, brudt gewaltig von oben nach unten, bis bann unter ben Stuarts ein ungeftumer Begenbrud erfolgt, welcher Staat und Rirche aus ihren Angeln bebt. 3mar ift Gottlob fein Theil ber vielgliedrigen Geschichte ber Menschheit fo unfruchtbar. baß feine Darftellung ohne Ausbeute bliebe; es giebt aber hiftorische Bebiete, beren überschwänglich fruchtbarer Bo= ben boppelte und breifache Ernten verspricht. Un fich felber lehrreich, forbern biefe zugleich ein weiter reichenbes Ber= ftanbnig ber Beiten, lofen beangftigenbe Fragen ber Begen-Engl, Revol.

DA 300 D3 1853 v.1 mischten Bevölferung ift ein werthloser Aberglaube : schon Attifa und Rom widerlegen ibn.

Der Eroberer ichuf ein Seer von 60,000 Reitern, melches 1400 große unmittelbare Lehnsleute und wohl 8000 Sonft gab es in England bamals mittelbare ibm ftellten. an 250,000 Grundbefiger in verschiedenen Abftufungen ber Freiheit und 25,000 Sclaven. Das gange England mochte ungefähr 2 Millionen Ginwohner gablen. und Dorf maren bie einzigen Stabte bon über 10,000 Gin= Biele Stabte lagen großentheils in Trummern wobnern. ba, sowohl in Folge ber Bewaltthaten ber Eroberung als weil man für ihre Behauptung Burgen baute und zu bem Brede unbebenflich Saufer nieberriß, um bas Material gu Damale gab es noch ausgebehnte Walbftreden benuten. in England; gleichwohl ichuf Wilhelm einen Theil ber Geefüfte bei Winchefter, ein Gebiet von 60 Rirchfpielen, zum ungebeuren Jagbrevier um, ließ alle Rirchen und Dorfer barin Auf bie Erleaung eines Rebes ftanb Bernieberbrennen. luft ber Augen. Den fittlichen Charafter feiner Regierung malt bie Scene feines Tobes am 9ten September 1087 in Da liegt bie noch warme Leiche vom fechzigiabrigen Ronige untoniglich, nadenb auf bem Fugboben bingeftredt, verlaffen von Jebermann. Die wilben Göbne find fort, um Befit bom Erbe zu nehmen, Bischofe, Gofleute und Merzte geflüchtet, bas Gefinde mit ber Plunberung bes Bausrathes beschäftigt. Mit Muhe findet fich ein Leichen= conduct; bas Tobtenamt beginnt. Plötlich bringt burch Die Gefange ber laute Ginfpruch eines Mannes: "Diefer Boben gehörte meinem Vater; gewaltsam hat ber König ihn

genommen. Erfat auf ber Stelle! oder bie Leiche muß weichen." Da treten nun die Bralaten mit Gelb und Burgschaft ein, und als man hierauf die Leiche haftig einsenft, zerplatt der gewaltige Körper; die Berwefung hat in aller Stille den Baftard Roberts des Teufels schon bestegt.

Wer aber nach biesem muften Auftritte ben ganzen Mann beurtheilen wollte, in Wilhelm blog ben grimmigen Dranger fabe, ginge gleichwohl irre. In feinem Thun waltete ein wichtiges Princip ber Staatsbilbung, welches bie buntgemischte Bevölferung Englands zusammenprefite, einer einheitlichen Regierung unterwarf. Der Lebnsber= faffung, burch welche Deutschland gerftudelt ift, verbanft England zum großen Theile feine Ginigung. Denn bier geschah jest auf einen Schlag und fam bem Ganzen zu Gute. was in Deutschland in Jahrhunderten wurde, als bas Bahl= reich und bie Berftudelung on fertig waren. Die Leben. welche Wilhelm aus feinem ungeheuren Guterraube vertheilte, waren von Unfang ber so erblich und untheilbar wie feine Rrone, fle gingen nur verloren, wenn ber Stamm bes Em= pfängers ausstarb ober ber Lehnsträger fein Lehn burch Un--treue verwirfte. Gin Gleiches war mit ben Afterleben ber Fall, welche fur Rogbienft ausgegeben wurden; auch bie Afterlehnsleute band ber Ronig an fich burch ben Gib ber Treue und erlaubte nicht, daß fie ihren Baronen anders Treue schwuren als mit ber ausbrudlichen Ausnahme ihrer Pflichten gegen ben Ronig und feine Erben. Dergeftalt fnüpfte er bas große Reichsbeer in allen feinen Gliebern an ben Ronig, verftand auch bie Leben ungeachtet ihrer Erb= lichfeit mannigfach abhängig und fruchtbringend fur bie

Rrone zu machen. Denn nicht allein bag Beimfälle unb Berwirfungen oft genug vortamen, nicht allein bag ber Ronig in gewiffen Fällen, g. B. bei Verheiratung feiner alteften Tochter, Beifteuern von feinen Baronen zu forbern hatte: jeder Wechfel im Leben brachte ein Auffahrtegelb von Seiten bes antretenben Erben; bei Minderjährigfeiten war ber Ronig Vormund und jog einstweilen bie Fruchte; follte ein= mal von dem Grundfate abgewichen werden, daß ber nachfte Erbe bas Leben allein und ungetheilt erhalte, ward um eine Theilung ober gar um die Beräußerung eines Theiles nach= gesucht, fo toftete bas große Confensgelber; fiel ein Leben nach Ausgange bes Mannsftammes an eine Tochter, fo ließ ber Ronig es fich nicht nehmen, Diefe, um bem Leben feine friegerifche Bestimmung zu erhalten , nach eigenem Gefallen zu verheiraten. Auf Diese Weise gab bas Lehnswesen, welches fo viele Kronen arm gemacht hat, bem Konige Wilhelm Finangen, wie er benn userhaupt fich nichts was ihm frommen fonnte entgeben ließ. Denn als er nach ber Eroberung jenen großen Briff that, fich in Befit ber alten Domane fette, Die Fulle verwirfter angelfachfifcher Guter dazu warf und nun feine normannischen Großen mit Erb= leben reich ausstattete, verlor er barum nicht aus ben Augen mas er weggegeben. Er wußte genau Bescheid, ben wie= vielften Theil von feinem Leben jeber Baron burch unterthanige Bauern, ben wievielften er burch Bachter bauen ließ, befonders aber wie groß bie Bahl und bas Gebiet feiner rei= figen After = Bafallen feb. Er fannte, fpricht die Chronif, jede Sufe Landes, mer fle hatte und mas fle werth mar, und noch ben jest Lebenben bezeugt bas im Original erhaltene

große Land = und Zinebuch, gewöhnlich Gerichtstagsbuch genannt, welches er mit Gulfe ber Gerichte abfassen ließ, daß bie Chronik wahr spricht. Wie sein großes Wildrevier noch heute ber neue Vorst heißt, so hat auch das Ersigeburterecht, welches er pflanzte, unvertilgbare Wurzeln geschlagen, und Erbrecht und Strafrecht tragen bis auf diesen Tag den Charakter seiner Satungen.

Wir fteben bier zugleich auf bem lebenbigen Grunde ber alten englischen Barie, bas will fagen bes alten Parlaments bon England; nur bag zu ben großen Baronen noch bie Pralaten zu gablen find, welche von ihrem ausgebehnten Grundbefige ebenfalls bie Lehnsfolge leiften. Die Pralaten und bie großen Barone bilben bis in bas breizehnte Jahr= hundert hinein gang allein bes Ronigs Rath, fein Parlement, nicht minder ben foniglichen Berichtshof, indem fie fowohl versammelt Gericht halten, als auch in Abtheilun= gen bie Grafichaften richtenb burchreifen. So oft ein Steuerbedurfniß entsteht, benuten fle biefe Reifen zugleich, um ben Bebarf burch Unterhandlungen mit ben Grafichaften und Stabten berbeizuschaffen; benn es giebt noch feine fteuerbewilligende Versammlung, bem Barlament angehängt. Blog ausnahmsmeise werben zu Beiten, wenn es brangt, Abgeordnete ber Grafichaften (Ritter, von ben Ginwohnern gemablt) jum Ronige berufen, um wegen ber Steuern mit ihnen ein Abkommen zu treffen. Der Konig vergutet ihnen binterber bie Roften, welche fle (in going staying and returning) aufgewandt haben, fo bag biefe auf bie Grafichaft vertheilt werden; benn fie find als Beauftragte erschienen, bie Beers bagegen aus eigenem Rechte, mithin auf eigene Roften.

Run trat aber bie Rrife bes Jahres 1264 ein. Ronig Beinrich III. wird von feinen Baronen befriegt und gefan-Graf Simon von Montfort usurpirt bie bochfte Be-Er bebarf bafur ber Stugen im Bolf, ruft Abgewalt. orbnete aus ben Brafichaften , ben Städten und ben Fleden jur Barlamenteversammlung. Die Rrife ging vorüber, aber bie Neuerung bes Jahres 1265 gewann Beftanb. Ronig Chuard I., Beinrichs III. Sohn, machte eine bauernbe Einrichtung aus einem Nothschritte, welchen ber Feind feines Saufes gethan batte. Die Neuberufenen aber traten nicht in baffelbe Saus mit benen, welche aus eigenem Rechte bas Parlament ausmachten; fie bilbeten in ihrem Gemache eine Berfammlung für fich. Man fprach bon nun an bon einem Saufe ber Seigneurs und einem ber Gemeinen. Jene murben über Staatsfachen und, indem bie Bralaten für fich zusammentraten, auch über Rirchensachen befragt, Diese über Bewerbe und Sandelsangelegenheiten. In ber Wahlfammer fagen bie Abgeordneten ber Grafichaften, wiewohl fle fich ritterlichen Standes rubmten, unbedenflich neben ben Abgeordneten ber Stabte und Fleden, welches Raufleute und Sandwerfer waren: benn zu biefer Bereinigung führte beibe Theile ihr wohlberftandenes gemeinsames Intereffe und ber gemeinsame Grund ihrer Berechtigung. Eben fo na= . türlich, bag bie Bahlfammer bie alleinige Bewilligung ber Steuern in Anspruch nahm, ba bie Gemeinen allein biefe bezahlten.

Damals hatte überhaupt das Leben schon eine freiheit= lichere Bewegung wieder gewonnen. Seit 1154 saß nicht mehr ber Mannsstamm ber Normannen, es saß burch eine

normannische Erbtochter bas Saus Anjou auf bem Throne, welches von ber Genfter = Pflanze in feinem Wappen ben Namen Plantagenet führt. Der gleichmäßige Drud, ber feit bem Eroberer auf bem gesammten England laftete, ber auch bie Sprache ber Sieger in bas Parlament und bie Obergerichte einführte, gebar am Ende einheitlichen Wiber-Das Jahr 1215 gab bem Reiche bie Abschaffung stanb. ber graufamften Jagbgesetze und bie magna charta, welche biejenigen Dienfte, bie ben Baronen erlaffen werben, auch ben mittelbaren Bafallen erläßt, welche Dag und Gewicht im Reiche gleichstellt und, mas wichtiger ift, allen Unterthanen bas gleiche Dag ber Gerechtigfeit zufichert. Freiheit ber Berfon und bes Gigenthums feines Englanbers barf geschmälert merben, es geschehe benn burch bas Lanbesgefet und burch ein Gericht bon feines Gleichen. Die Englander, fagt De Lolme, waren von biefem Augenblide an ein freies Bolt gewesen, lage nicht eine fo große Rluft zwischen bem Beben ber Befete und ihrer Beobach= Die schütenben Formen waren noch nicht fertig; tuna. benn erft funfzig Jahre nach ber magna charta traten bie Gemeinen zu bem Barlament und mußten fich nun bie formliche Anerkennung erft erfampfen, bag fortan bie Steuer= fachen nicht burch reisenbe Richter mehr burften abgemacht werben, fonbern bor bas Unterhaus gehörten. Ebuard I. lag, fo groß er war, im beständigen Rriege mit ber magna charta : eilfmal bat er fie beftatigt, um ihre Berletungen wieber gut zu machen, und hat wirklich am Enbe. wegen ber Steuern eine befondere Berficherung gegeben, worin ber Einwilligung ber Gemeinen ausbrudlich gebacht

wirb. Unter feinem Sohne, bem zweiten Ebuard, fnupft nun ichon bas Unterhaus Bitten, bas will fagen Bebingun= gen, an feine Steuerbewilligung und macht fo ben Anfang feiner gefetgebenben Gewalt. Unter bem britten Cbuarb erflaren bie Gemeinen bereits, ihre Ginwilligung fen nothwendig fur bie Gultigfeit ber Gefete, wollen fich indeß in allgemeine Staatsfragen, in Rrieg und Beerwesen nicht mifchen. Damals wart Gefet, minbeftens einmal jebes Jahr folle Parlament fenn. Die Diaten eines Mitters, ber im Unterhause fag, waren vier Schilling, Die eines Burgers halb fo hoch. Damals fam auch die englische Sprache wieber zu Ehren: weber im Barlament noch in ben Berichten foll mehr frangöfisch verhandelt werden; gleichwohl baben fich einige Beschäftsformeln bis auf biefen Zag erhalten. Es waren beinahe zwei Sahrhunderte feit ber normannischen Eroberung verlaufen, als bas Parlament wieder in engli= fcher Sprache eröffnet warb.

Raschen Schrittes und wie unaushaltsam entwicklten sich die Volköfreiheiten und das unter hochbegabten Königen, die noch dazu Eroberer waren, Irland Zewannen und in Frankreich stegten; da rief zu Ausgüng des vierzehnten Jahrshunderts der Uebermuth eines schwachen Königs einen geswaltsamen Thronwechsel herbei, dessen Folge eine allgemeine Erschütterung des Gehorsams und darum gerade ein Rückschritt zu bespotischer Gewalt war. Richard II., der Sohn des schwarzen Prinzen, Eduards III. Enkel, wird von einem andern Enkel dieses Königs, welcher der britten Linie, der lancasterschen, angehört, entihront und ermordet. Der 1390. Thäter besteigt den Thron als Geinrich IV. und schlägt sieg-

reich alle Auflehnung zu Boben. Die Belbenfraft feines Sohnes, bes fünften Beinrichs, verbunkelt fogar ben fcmargen Pringen, allein fie führte England nur weiter auf ben Irrmegen ber Eroberung. Der Bezwinger Frankreichs geftand auf feinem fruben Sterbelager, es fen feine Abficht ge= wesen, seine Thaten baburch zu fronen, bag er Jerusalem ben Banben ber Saracenen entreiße. Seinem neun Monate alten Sohne Beinrich VI. hinterließ er die Rronen von England und Franfreich. Aber biefer Ronig ber Wiege ent= wuchs feiner Wiege nie. Bu feiner Charafterschwäche gefellte fich häufig ein fo gangliches Unvermögen, bag er, ohne Befinnung und Bebachtnig, weber auf feinen Fugen gu fteben, noch ben Ropf nur aufzurichten im Stanbe mar. Da ging Franfreich bis faft auf Calais verloren, und Beinrich erfuhr am Enbe bas Schicffal Richards II. burch bie 1471. Ehrsucht ber Pringen aus ber vierten Mannelinie bes Ronigehauses, ber bon Dork. Denn unter ihm brach ber Rrieg ber beiben Rofen aus, ber rothen von Lancafter und ber weißen von Dort, welcher ein Menschenalter bindurch 1452 - England verheerte, bas fonigliche Saus verobete und niehr als bie Balfte bes Abels fallte.

Um höchften schlagen wir die Unterbrechung einer unter ben großen Eduarden stetig zur Freiheit fortschreitenden Entwickelung an. Zwar ihre Formen bestanden fort, zum großen Geile für die Zufunft, aber der Geist des innern Friedens und der Bersöhnung war dahin, und zwei Jahr-hunderte vergingen, bevor er auf wunderbar verschlungenen Pfaden wiedergefunden ward. Diese zwei Jahrhunderte sollen uns beschäftigen.

## Die Tubors.

1485 — 1603.

## Beinrich VII.

1485 - 1509.

Durch ben Sturg bes blutigften Thrannen, welcher je einen Thron entehrte, Richards III. von Dork, in ber 1485 Schlacht von Bosworth beftieg Beinrich, Graf von Richmond, ben Thron. Die Sehnsucht nach Rube war allae= Die langen frangofischen Rriege, ber burgerliche Rrieg ber Rofen hatten ben Wohlftanb bes Bolfes von Grund aus erschüttert, die Bolfswirthschaft in ihren natur= lichen Entwickelungen geftort. Aderbau und Biebzucht waren im breizehnten Jahrhundert fortgeschritten. Je mehr Englands Waldungen fich lichteten, um fo mehr trat bie Schweinezucht bor ber Pflege eblerer Wirthschaftsthiere zu= rüď. Diesem unlieblichen Thiere, bem Schweine, ergebt es am beften, wo es am wilbesten guftebt. Es erging fich por Alters weit und breit in ben Balbungen von Deutsch= land, Dannemart und England. Wenn ber Landmann fein

meiftes Rindvieb im Berbfte ichlachtete, weil er es nicht zu überwintern vermochte: Die Schweine machten ihm wenig Sorge, fle versorgten fich felber. Ueberall aber ift es ein gutes Beichen, wo Rindvieß, Pferbe, Schafe an feine Stelle treten. Im vierzehnten Jahrhundert gab es englische Große, bie ein paar taufend Rinder, nicht gang fo viele Schweine, 500 Pferbe und 24,000 Schafe auf ihren Gutern hatten. Das Rindvieh nahrt ben Menfchen und bas Land, welches es zugleich baut und bungt, bas Schaf gewährt Rleibung. Der Englander gewann an feiner Schafwolle auch einen Ausfubrartitel, welchen bie Sanse ihm mit begieriger Sand abnahm, bie Saute feines Rindviehs machten ben zweiten aus. Beibe Artifel wurden blog von Sanfeaten ausgeführt, Die feit 1250 ibr Contor in London batten, ben fogenannten Stablhoff (steel-vard); an feiner Spike bie Colner. eilf englischen und brei irifden Gafen mar biefe Ausfuhr geftattet: fle gabiten für jeben Sad Wolle eine Mark Boll, Als aber Chuard I. zur Beit feiner frangofischen Sanbel ploblich brei Mart Boll für ben Sad grober Bolle begehrte. funf Mart fur feine und eben fo viel fur die Laft Saute (144 Stud), malgte fich ber Boll auf bie Berfaufer binüber und bie Breife fielen. Aber auch die Räufer mußten bie Der Ronig zwang ihnen eine Belbnoth ber Rrone buffen. Anleihe ab, bie bem Werthe ihrer Bolleinfaufe gleichfam. Als baneben nun noch Ausschreibungen von Schlachtvieh und Beigen fur bas Beer in Frankreich erfolgten, murben Barone und Gemeine eine, ruhten nicht, bie bem Ronige 1297. bas Bugeftanbnig megen ber Steuern (de tallagio non concedendo) abgenothigt war. Der hanseatische Raufmann

wußte vollends feine Bebrananiffe auf anderm Wege wie-Damale bieg es auf bem Continent: ber einzubringen. "Wir faufen bon bem Englander ben Fuchsbalg für einen Grofden und verfaufen ihm ben Fuchoschwanz wieber für einen Gulben." Denn bie robe Wolle warb von bem fremben Raufmann moblfeil ausgeführt, die verarbeitete führte man wieder ein und feste fle theuer ab. England ertrug was nicht zu andern war: es befag weder Schiffe noch Fabrifate, um mit ber Sanfe zu wetteifern. Erft als Ebuard III. flandrische Fabrifanten bei fich angefiedelt hatte, wollte er . bie hanfischen Tucher nicht mehr bulben, und boch war bie Sache noch nicht zu halten. Auch spätere Versuche, wie Richards II. und Chuards IV., miffaludten.

Die ordentlichen Rroneinfunfte batten fich feit bes Eroberers Tagen nominell wenig vermehrt, die Bedürfniffe aber waren gewachsen und man richtete mit einem Pfund Sterling bei weitem nicht mehr fo viel aus. Die Rrone nahm bamals jährlich faum fo viel taufend Bfund ein, als jest bas Barlament jahrlich Millionen bewilligt, bas beift einige 40 ober 50,000 Pfund, und bie Einnahme fant in ben Rriegen ber Rofen bis auf 5000 Bfunb. befto weniger ber Staatsaufwand bestritten und Rrieg ge= führt werben follte, mußte man außerorbentliche Steuern fuchen und Schulben machen. Die Staatsschulb flieg unter Beinrich VI. von 144,000 auf 372,000 Pfund. Man hielt bas für eine rein unerträgliche Laft Dazu nun bie innere Berruttung ber Familien und ber Sachen, die Rechtloffafeit, bie Unficherheit bes wichtigften Rechtes von allen, bes Thronrechtes, ju ber Beit als ber erfte Tubor ben Thron beftieg.

Der Anspruch ber Tubors auf die Krone ift so erwach-Als Ratharing von Frankreich, Die Tochter Ronig Rarle VI., ihren belbenmutbigen Beinrich V. von England fo fruh verlor, blieb ihr unmundiges Rind Beinrich VI. unter ber Aufficht feiner Dheime. Sie felber folgte weiblicher Reigung, verrudte gar balb ihren Wittwenftuhl, machte es wie ihre Schwagerin, Die verwittmete Bergogin von Bebforb, und reichte einem einfachen Cbelmanne bie Banb, bem Wallisen Owen Theodor ober Tudor. Die beiben gludliden Chemanner fielen in Strafe, weil fie ohne fonigliche Erlaubnig mit Rronvafallen fich verbunden. Tubor ward nach bem Tobe ber Ronigin gefangen gefest, bann befreit. Wir finden ihn getreu ber Sache feines foniglichen Stieffohnes, für fie fechtend wird er gefangen und enthauptet, Ratharina batte ibm brei Gobne geboren. 1461. Der altefte von biefen war Ebmund, Beinriche VII. Bater. Sobeit feiner Großmutter fonnte bem jungen Beinrich feinen Unspruch auf ben englischen Thron geben, allein bie Sohne Ratharinens rudten in bie Sphare bes hohen Abels bon England hinauf. Ebmund ward jum Grafen von Richmond ernannt, und er burfte einer hochgeborenen Frau bie Sand reichen, Margareten, ber Urenfelin bes Bergoge 30hann bon Lancafter, bes Stammbatere ber lancafterichen Linie, weil er ein Sohn Chuards III. und Bruber bes fcmargen Pringen war. Aus biefer Che entsproß Geinrich Richmond; fein mutterliches Blut gab ihm in ber Meinung ber Menschen ein Anrecht an ben Thron, und bas Saus Tubor entging im Rriege ber Rofen bem fpabenben Argwohne ber Dorfs nicht. Der junge Beinrich wich ber Be-

fabr aus, flob aus Bales nach ber Bretagne; ber Bergog von Bretagne verweigerte großmuthig feine Auslieferung. Seit aber Richard III. ben Thron beftieg und einen Zweig bes Königeftammes nach bem andern fällte, schwoll bem Tubor bas Berg von ftolgen Soffnungen. Gine Berichwörung bilbete fich in England zu feinen Gunften, er felber ruftete, feine Landung follte ben Ausschlag geben; allein bas gange Unternehmen ward burch zufällige Ereigniffe vereitelt. Jest aber mar feines Bleibens auch nicht mehr in ber Bretagne: Richmond fuchte und fand Schut bei bem Ronige Rarl VIII. bon Franfreich. Richard verlor ben Gefürchteten nun nicht mehr aus bem Auge. Es war ber täglich machsenbe haß gegen ben Thrannen, welcher ben Beinrich Richmond fo furchtbar machte. Denn was fein befferes Unrecht als Lancafter betraf, fo mar ber Faben, ber ihn mit Diefer Linie verband, bem Blute nach freilich ftart genug, aber Johann Beaufort, Graf von Sommerfet, Margaretens Grofvater, war boch immer nur ein naturlicher Sobn bes Stammva= ters, zwar legitimirt, gllein bie Acte ber Legitimation fcbloß ihn und feine Nachkommen ausbrudlich von ber Thronfolge Um fo eifriger mar Ronig Richard angewandt einen aus. anderen Plan ber Anhanger Richmonds zu vereiteln. wollte biefen mit ber alteften Nichte Richards, ber Tochter Ronig Eduards IV., mit Elifabeth von Dorf verbinden, um burch bie portichen Rechte Die ichmache Seite feiner lancafterichen Unipruche ju verftarten. Richard hatte fich zwar auch bon biefer Seite gesichert, indem er bie Che feines Brubers burch bas Parlament für nichtig erklaren ließ, und alfo die Rinder aus berfelben fur Baftarde, indem er end=

lich, um noch ficherer zu geben, feine Bruberfohne ermorbete; jest inzwischen beschloß er bie Bringeffin Elisabeth unter feine Aufficht zu nehmen. Man glaubt, bag er fle feinem einzigen Sohne Eduard bestimmte. Alle ber ftarb, beschloß er fie felber zu ehlichen , und wie er rasch in Allem : zu Werke ging, fo fab man in furger Frift bie Ronigin Unna ploblich erfranten und binmelfen. Ehe aber noch ihr Tod gewiß, nahm bie bethorte Glifabeth ichon bie Berbung an, fie nennt in einem Briefe an einen Dritten ben Ronig ihre Freude, ihr Alles auf ber Welt; ihre einzige Sorge ift, bag es ber Ronigin am Enbe gar nicht Ernft mit ihrem Tob feb. Diefe ftarb jeboch wirklich in wenig Wochen, aber einige Monate barauf machte bie Schlacht bei Bosworth allen Entwürfen Richards ein Enbe.

Der Sieger fand für gut, alle Untersuchungen über bie Quelle feines Thronrechtes abzuschneiben. Mach feiner Rrönung erklarte er bem Parlament, "er feb auf ben Thron . gefommen burch fein gutes Erbrecht und burch bas fichere Urtheil Gottes, ber ihm in ber Schlacht ben Sieg verlieben," und umging fo bas verhafte Recht ber Eroberung. Er ließ fich übrigens vom Parlament erfuchen Elifabeth von Dorf zu ehlichen; Papft Innocenz VIII. ertheilte Die Disvensation wegen ber Bermandtichaft und beugte babei jeber Auslegung, ale grunbe ber Ronig fein Unrecht auf biefer Che, burch bie Erklarung vor, ber Ronig fet Erbe ber Rrone, und auch in bem Falle bag feine Che mit Elifabeth finderlos bliebe, murben bes Ronigs Rinder aus einer anbern Che bie Rrone erben. Wer bagegen hanbelt, foll im Banne febn. Das war ber Bunct, wohin ber Ronig wollte.

Er ließ die Englander sich freuen über die glückliche Vereinigung beider Rosen, aber nahm sich wohl in Ucht, ein Thronrecht seiner Gemahlin gelten zu lassen, welches ihn in ihren Unterthanen verwandelt haben würde. Er behandelte die Königin und ihr Haus mit zur Schau getragener Kälte, stellte sich beharrlich als einen ächten Lancaster dar, so wenig er es im Grunde war, und der hartnäckig behauptete Schein that am Ende eine Wirkung, die nicht weit hinter der Wahrheit zurücklieb.

Indem Seinrich, ftatt bie Barteien zu vereinigen, fo felbft Bartei zu nehmen gezwungen mar, rief er mit ben Bortheilen, Die es brachte Lancafter ju febn, auch die Gefahren über fein Saupt berbei, Die es brachte fein Dorf gu Aus diesem Sause war ein schuldlofer Angbe noch am Leben, Ebuard, Bruberfohn ber beiben letten Ronige Eduards IV. und Richards. Es war ber Sohn bes un= gludlichen Bergogs Georg von Clarence, ber als ein Opfer Dem Anaben gab fein Obeim bes Bruberbaffes fiel. Chuard ben Titel Graf Warwick, nach bem Sause feiner Als Richard III. seinen einzigen Sohn verlor, war er eine Beit lang zweifelhaft, ob er ben Rnaben Warwid zu feinem Thronfolger erheben ober ibn gefangen feten Sein Argwohn entschied für die Gefangenschaft. follte. Beinrich VII. fing feine Regierung bamit an, bag er ben nun funfzehnjährigen Bringen aus feinem bisherigen Befängniß in bas engere Bemahrfam bes Towers bringen ließ. Nichts besto weniger trat ein falfcher Warwid in Irland auf, ein Rnabe aus bem Sandwerksftanbe, Simnel, von einem Priefter eingeführt. Man rief biefen in Dublin als Engl. Otevol. 2

÷

Ronig Ebugrb aus, feste ibm in ber Rathebrale bie Rrone auf, und fein Schwert marb bier fur bie Sache Beinrich Richmonds gezückt. Alsbald aber gab biefer ben achten Warwick frei und ließ fich haufig mit ihm bliden, flegte bann im Felbe über Simnel, als fich biefer nach England binuber magte, fing ibn und machte ibn ju feinem Ruchenjungen und als er fich aut aufführte zum Falconier. Bweifel war es flug, die Sache mit Simnel leichter zu nebmen, aber ber junge Warwick mußte nun in ben Tower que Jest ließ ber Ronig auch burchbliden, bag, insoweit überhaupt von Thronrechten ber fungeren Linie die Rebe febn burfe, mabrent bie altere noch am Leben, feine Bemablin ale Erbtochter Chuarde IV. allen übrigen Dorts vorangebe. Er wußte recht gut, bag feine Bemablin überall als die rechtmäßige Thronerbin betrachtet ward; Ichon batte fle ibm ben Bringen Arthur geboren, und boch ward fle bisber vor bem Bolf gefliffentlich verstedt und blieb ungefront. Ihre Mutter faß fogar eine Reit lang gefangen. Man fiebt nicht recht burch. Stedte biefe wirflich mit Margareten bon Dorf, ber Wittme Rarle bes Ruhnen von Burgund, heimlich zusammen und wollte ben Mann, ber ihrer Tochter bie Rrone vorenthielt, burch Pratenbenten entthronen hel-1487. fen? Jest aber ward bie Rronung ber Rönigin vollbracht und auch die Mutter fam wieber an ben Sof.

Einige Sahre waren seitbem verlaufen, ba ließ Geinrich bem burgundischen Sofe fagen: "bie weiland unfruchtbare Dame Margarete von York wird jetzt auf ihre alten Tage als Wittwe Mutter und bringt Jünglinge zur Welt, einen nach bem andern." Wirklich trat einer Namens Berkin Warbed auf, wieder in Irland; ber gab sich für den 1402. zweiten Sohn Eduards IV., für den Richard: er seh im Tower glücklich am Leben geblieben den Tag als sein Brueder Eduard V. umgebracht ward, seh nach langer Gefangensschaft entkommen. Gegen einen Bruder mußte Königin Elisabeth ihr Erbrecht nothwendig verloren geben nach dem alten Herkommen von England, und der König von Frankerich erkannte diesen Bruder an, lud ihn zu sich, denn er stand mit England im Kriege.

Wiber Beinrichs Bunfch mar es fo weit gefommen. Durchbrungen von ben Gefahren feiner inneren Lage, hielt er möglichft mit allen Machten Frieden, bor Allem mit Schottland. Best aber tam eine Dahnung an ibn, bie für ein großmuthiges Berg unwiberftehlich gewesen ware. Das Bergogthum Bretagne warb ichwer bebrobt. Wer weiß nicht von Ludwig XI., wie ungern biefer Bertilger ber Rronleben biefes eine fortbefteben ließ? Jest wollte Rarl VIII. bas Werk feines Baters fronen, bie Bretgane an bie Rrone In biefer Bebrangnif erinnerte ber bochbetagte Bergog Frang ben Ronig von England an die fichere Buflucht, bie er ihm fo lange Beit mit eigener Gefahr gegeben. Beinrich gab gute Worte, aber rubrte fich nicht. Franz unter machfenben Befummerniffen einen Theil aufopferte, um ben Reft zu retten, und hierauf ftarb, rief feine Erbtochter Unna auf's Neue Englands Bulfe an. Barlament, in glanzenden Erinnerungen befangen, war gang friegeluftig; Beinrich nahm bie Diene bes Rrieges an, ließ fich Bebenten und Funfgebenten bewilligen. beffen gebieh jedoch die Sache zu bem bekannten Ende, daß

ber junge König von Frankreich Annen halb nöthigte, halb überredete seine Gemahlin zu werden. Das empfand der römische König Maximilian mit allem Grunde übel und fing Krieg an, denn dieser Schritt nahm ihm in Annen von Bretagne seine angetraute Braut und entriß zugleich seiner Tochter ihren Verlobten, denn das war König Karl. Allein daß heinrich jetzt nachträglich im Felde erschien, mußte ben, überraschen. Aber er kam nur, um einen Frieden zu schließen, welcher ihm zwei Bortheile eintrug: eine große Geldsumme, welche sich auf das Dreisache seiner gewöhnlichen Jahreseinnahme belief, und die Entsernung des Prätendenten vom französsischen Boden.

So ward ber Ronig reich, er ber borber ichon in Folge einiger Berschwörungen einen guten Grund von Bobibabenbeit gelegt hatte; benn bie Guter aller vermögenben Theilnehmer verfielen ber Rrone. Ferner gelang es ibm einige Unbanger bes Bratenbenten zu bestechen, ein pagr Beichtvater ins Bertrauen ju ziehen, und auf biefe Weise Geftanbniffe bervorzuloden , welche wieber eine aroffe Ungabl Bornehmer um Leben und Guter brachten. Diesen ficht Sir William Stanley, Bruber bes Lord Stanlen, welcher die Mutter bes Ronigs jur Che hatte, poran. Dem Sir William verbanfte Beinrich in ber Enticheibungs= schlacht von Bosworth Thron und Leben; allein er batte fich mit Berkin Barbed, wenn auch vielleicht nur burch unvorsichtige Reben verftrict, und burch bie Enthauptung Diefes reichsten Mannes in England ward bie Rrone abermale um 3000 Pfund an jabrlichen Gintunften von ganbereien und um 40,000 Mart an Bgarichaften reicher.

Seit Stanley's Valle hielt fich Niemand für ficher und man übte durch zahllose Schmähschriften an dem Gewaltherrscher und seinen Rathen Rache. Allein der König ließ sich nicht irren; er verstand die Kunst, wie sein Geschichtschreiber, der große Bacon von Berulam, sagt, mit den Unterthanen durch seine Gesete, mit den Gesetzen durch seine Rechtsgeslehrten fertig zu werden.

Die Geschichte muß ben Ronig gefühllos nennen, aber bes Blutburftes barf fie ihn nicht zeihen. Was nütlich war, bas that er, nicht mehr, nicht weniger, und verschmähte gelegentlich fanfte, gewinnende Mittel nicht. Go war es ein treffliches Statut, bes milbeften Bergens murbig, welches mit Benehmigung beiber Baufer feststellte, es folle Riemanden fürder gum Berbrechen angerechnet werden. bem factischen Ronige, wer es benn auch gewesen, treu ge= Durch weise Milbe gewann er auch bie bient zu baben. Irlander, ließ überwiesene Sochverrather unter ihren Großen frei ausgeben; man wußte ibm Dant bafur und er brauchte ben jungen Berrn, ber fich König Richard IV. nannte, jest bier nicht mehr zu fürchten. Auch die Klan= brer, bei welchen biefer nun feinen Aufenthalt nahm, wurben es fatt ibn zu begen, feit Beinrich allen Bertehr mit ihnen abbrach und ben Markt ber englischen Tucher von Antwerpen nach feinem Calais verlegte. Dagegen nahm fich Schottland ploblich feiner an, wo es wirrig zuging. Denn bort war Jafob III. fürglich ermorbet; Jafob IV., bon ben Mördern feines Baters geleitet, fagte bem falfchen Richard Gulfe zu und vermablte ibn mit einer ichonen Unverwandten; worauf biefer sofort zu einem Einbruche in 1496. England ruftete, Steuererlag und großen Lohn verheißenb, wenn einer feinen Tobfeind ben .. Beinriche Tibber." fo nannte er ben Ronig, einfange ober entfete. Franfreich fcurte im Stillen bas Feuer und es tam wirklich zu einem furchtbaren Aufftande in Cornwall, welcher fogar London Aber als es nun gelten follte, jog fich Schottland gurud, ichlog Frieden und ließ feinen Schusling im Stiche. Diesen aber verließ am Tage ber Entscheibung ber 1497. fürftliche Muth, ben er zur Schau getragen, er entwich fleinmuthig furg por ber Schlacht in ben Schut einer Freiftatte, ließ feine Rrieger und feine Bemahlin im Stiche und gab fich bernach gefangen. Beinrich hatte ihm bas Leben Selbft ein Berfuch zugefagt und bielt fein Berfprechen. aus feiner Saft zu entrinnen ging ibm bin, nur bag er öffentlich bas Befenntnif feiner niebern Abstammung aus Tournab ablefen mußte. Dber fvarte nicht vielmehr Beinrich bas Leben biefes Glenben fur andere Blane auf? Denn Berfin Warbed fam jest in den Tower. Der faliche Ri= darb ward mit bem achten Warwid zusammengesperrt. Die beiben Leibensgenoffen befreundeten fich und bald war ein Blan fich zu befreien entworfen, aber auch eben fo bald ent= Der Berichtsbof von Westminfter verurtheilte ben bectt. Warbed zum Tobe; Graf Warwick aber warb bor bie Schranken bes Oberhauses gestellt. Er gestand ein, bag feine Abficht gewesen fet, bie Bafallen feines Baufes gur Bertheibigung bes Mannes aufzurufen, ben er fur Richard ben Bierten hielt. Der Ungludliche hatte bie Galfte feines Lebens in Rertermauern verbracht, eine funfgebnjabrige Befangenschaft versenkte seinen Beift in ben Buftanb ber

völligsten Abstumpfung; er konnte, sagt ein Zeitgenosse, nicht eine Gans von einem Capaun unterscheiben. Und er sollte Hochverrath begangen haben! Allein die Lords sprachen ihr Schuldig und das haupt dieses letten Zweiges vom Mannsstamme der Plantagenets siel auf dem Blutgerüfte. 1490.

Bon nun an ruhten aber auch alle Verschwörungen und Jakob von Schottland ehlichte bes Königs älteste Tochter Margareta, eine Verbindung, welche späterhin England 1502. und Schottland zusammen brachte. Gleichwohl blieb Jakob mit Frankreich in Freundschaft und weigerte sich beharrlich den Titel seines Schwiegervaters "König von Frankreich" anzuerkennen.

Seine zweite Tochter Maria batte Beinrich gern mit bem Entel bes Raifers, bem jungen Rarl von Caftilien, verbunden und es gewährte ihm große Freude, als bas fo weit aussehende und nie erfüllte Verlöbnig biefer Rinder enblich zu Stande fam (1508). Mit berfelben Macht ber= band er feinen Erftgeborenen, ben Arthur, indem er ibn mit Ratharinen, ber Tochter Ferdinands bes Ratholischen. verheiratete, allein ber funfzehnjährige Pring ftarb balb April 2. barauf. Jest follte ber zweite Sohn Beinrich in biefe Che eintreten; benn bie Berbindung war politisch zu wichtig und die Mitgift allzureich, um fle gurudgeben zu laffen. Auch ließ bie papftliche Dispensation nicht auf fich warten. Inzwischen follte ber Jugend bes Prinzen, welchem man Bewiffensscrupel beigebracht hatte, nichts aufgebrungen werben, und es war noch nichts zu Stande, als Ronig Beinrich am 22ften April 1509 verftarb im 52ften Lebensjabre.

Seine Neigung Gelb aufzuspeichern nahm in feinen letten Jahren auf eine furchtbare Weise zu und führte zu grofen Bebrudungen. Mancher reiche Mann fab fich unberfebens gefangen, wegen Berbrechen verklagt, von welchen er nichts wußte; um nur balb wieber frei zu tommen, opferte er bann lieber einen Theil ber Guter auf, beren Befit fein Berbrechen war, In Gerechtigfeit burfte Riemand benten, wo nur irgend bie Rrone Partei mar, vornehmlich in Gelbfachen: ba wurden Grofgeschworene und Rleingeschworene fürchterlich bebrobt und eingeschrecht; ben üblen Leumund bavon ichob Beinrich bann gern auf feine Beamten, vornehmlich auf Empfon und Dublen, bie er als Stoffvogel brauchte, ließ fich übrigens bie Sache in feinem Teftament fogar ein baar reuige Worte foften. Dafür aber mar er auch seit Wilhelm bem Eroberer ber erfte Ronig, ber ausfam und bem man bon ben Rroneinfunften nichts borweg abzieben burfte. Ueberbieß binterließ er in feinem Berfcluffe einen Schat von einer Million und 800,000 Bfunb. Das will etwas bebeuten zu einer Beit, in welcher, wie man meint, nur etwa 6 Millionen Pfund in gang England im Umlaufe maren, in einer Beit, die Ferdinand ben Ratholifchen, welchem boch Columbus einen Welttheil fchentte, fo arm fterben fab, bag man zu feinem Leichenzuge nicht Rath zu schaffen mußte. Sein Reichthum und feine geordnete Wirthschaft festen ben Tubor in ben Stand in ber letten Balfte feiner faft vierundzwanzigiabrigen Regierung nur ein einziges Mal bas Barlament versammeln zu burfen, und Miemand brachte bas Statut Ebuards III. in Erinnerung. Die orbentlichen Kroneinfunfte aus Landereien und Bollen reichten für gewöhnlich aus, als aber bas Jahr 1504 einen aukerorbentlichen Auschuß forberte, warb biefer in burchaus verfaffungemäßiger Weise burch bas Parlament gesucht. Der Ronig machte fich um bas Unterhaus burch bie Bermehrung ber Bahl feiner Mitglieber verbient, inbem er mehreren Ortschaften ftabtische Rechte und ben Sit im Saufe ertheilte. Seine unerhittliche Strenge fehrte er ausfcblieglich gegen bie Brogen, und bie veranberte Ginrichtung bes veinlichen Berichts ber fpater mit Recht fo verhaften Sternfammer, welche Beinrich mit Benehmigung bes Barlaments vollbrachte, ward vom Bolf als eine Wohlthat em-Denn in biesem mit Sternen verzierten Berichtspfunben. fagle, nach welchem es feinen Ramen führte, warb burch vom Ronige willführlich ernannte Richter und nach einem bom romifden Rechte entlehnten Verfahren ber Uebermuth manches Machtigen gebrochen, ben bisher fein Gerichtespruch erreichen konnte, weil er ber Bollziehung nicht bloß feine eigenen Dienstleute entgegensette, fonbern eine Menge anberer Menichen gur Sand batte, bie ibn vertraten und an feinen Abzeichen und Farben fenntlich waren. Ganz vor= züglich gegen Vertretung biefer Art (maintenance) und alle verbotene Dienstmannichaft ward feine Sternkammer aufgeftellt, und wie genau ber Ronig biefe Sachen nahm, bafur giebt fein Gefchichtschreiber einen carafteriftifchen Beleg. Beinrich war zum Besuche auf bem Schloffe bes Brafen von Oxford, von jeber feines getreueften Anhangers. Abreise war zu Ehren bes hoben Gaftes bas gesammte gablreiche Gefolge im Spalier aufgestellt. "Diese Schaar von fconen Berren," fragte ber Ronig, inbem er bantfagenb bin-

burchschritt, "Alles ohne 3meifel euer Sausgefinde?" Der Graf erwiederte unbefangen lachelnb : "Das, mit euer Gnaben Erlaubniff, mare boch meine Sache nicht. aröftentbeile Leute, Die meine Narben tragen und bei biefer Gelegenheit gefommen find, um mir zu bienen, vorzüglich aber um euer Gnaben ju feben." Beinrich antwortete: "Meiner Treu, Mylord, ich banke euch fur eure gute Bewirthung, allein ich will nicht, bag man meine Gefete bor meinen Augen übertrete. Mein Anwalt muß mit euch fprechen." Das Parlament hatte die Farben burch ein eigenes zu wiederholten Malen eingeschärftes Statut verboten und bem Grafen toftete fein Dienfteifer eine Buge bon 10,000 Bfund. Solche Borgange thaten bem Ronige in ber Meinung ber Menschen teinen Schaben, man nannte ibn im Lande "ben Ronig ber armen Leute," wie fein Nachfomme Jatob I. in einer feiner Schriften verfichert; man banfte ihm befondere bie unentgeltliche Gerichtsbulfe, welche er burch ein Statut allen Beburftigen verschaffte, bantte ibm bie Berfertigung ber wohlfeilen groben Wollenzeuge, bie zu feiner Beit in Dortfbire Buß faßte; und ale ber Ronig für bie Ginfuhr von frangofischem Wein und Baib bie Schranke feste, daß fie fünftig allein auf englischen Schiffen geschehen burfe, fundigte fich ein Sanbelsgrundfat an, welcher erft nach funf Menschenaltern feine Ausbildung in ber englischen Schifffahrteacte erhielt. Auslandern, Die ben Rrieg ber Rofen erlebten, fiel es auf, bag felbft mabrend biefer gewaltsamen Beit bie in befferen Tagen eingewohnte Berrichaft ber Befete noch ihre Fruchte in England trage und ben Graueln eine Grange ftede. Goren wir Philipp

be Commines, ber bamals feine Denkwürdigkeiten fcrieb. Er fagt: "Nach meiner Reinung ift von allen Berrichaften ber Welt, die mir vorgefommen, England bas Land, wo bas Gemeinwesen am beften behandelt wird und bas Bolt am wenigsten Gewalt erleibet, mo man bie Saufer nicht nieberreißt und gerftort, und bas Unglud bes Rrieges bloß auf die Rrieger fallt." Wer ben Ronig Beinrich in feinem gangen Schalten eine neue zeitgemäß verbefferte Ausgabe bes alten Eroberere Wilhelm nennte, batte ibn vielleicht am treffendften charafterifirt, aber wir feben ibn felbst mabrend eines Rriegszuges gegen Emporer eifrigft barauf halten, bag nicht burch Diebstahl, Raub, Wegnahme von Lebensmitteln ohne Vergutung bes Marktwreises bie unvermeiblichen Uebel burch feine Rrieger noch vergrößert werben. Er fest ben Tob barguf und wer auch nur ein anderes Quartier fich nimmt, als bas ibm angewiesene, foll ins Gefananif. Das Bertrauen auf ben Beftanb ber neuen Ordnung legt fich in ben auf lange Jahre geschloffenen Bachtvertragen bar, welche unter biefer Regierung bie Bachter ichon fuchen und erlangen. und überhaupt in ber ehrenhafteren Stellung ber Bachter. gang befonders aber in ber gunftigen Beranderung, welche in ber Lage ber unterthanigen Bauern eintritt. Denn bie Rabl berfelben nimmt ichon unter biefer Regierung ab, und ohne bag ein Gefet bazwischen tritt, verschwinden fle zu Ausgang bes fechezehnten Jahrhunberts ganglich vom engli= fchen Boben. Es find fleine freie Zeitpachter und felbft Lebns= befiter aus ihnen geworben. Der Abel ift armer und tritt bie Berichtsbarfeit über feine Gingefeffenen und manche Lehnsrechte willig gegen Entschädigung ab. Die Städte

find volfreicher, London mit Westminfter gablt 60 bis 70,000 Einwohner, bas gange England etwa 3 Millionen. Ein großes Beugnig giebt endlich ber englische Rechtsgelebrte John Fortescue in seinem Wert De laudibus legum Angliae, welches er in Frankreich zur Belehrung bes jungen Prinzen Chuard, bes Sohnes von Beinrich VI., fdrieb. Dem Fortescue, ber für Lancaster Die Lanbflüchtigkeit und ben Namen eines Bochverrathers trug, galt bas Saus Lancafter für legitim, aber legitim und unumschränft galt ibm nicht für einerlei. Er belehrt ben Pringen, bag beschränfte Ronigsgewalt mehr werth fet als absolute, und bag biefe Schrante in England ftattfinde, wo ber Ronia weber Befete noch Steuern wider Willen feiner Unterthanen auflegen Um fich grundlich zu überzeugen, wie gut bas feb, fann. moge ber Bring nur ben Buftand von Frankreich vergleichen, wo bem nicht fo ift, besonbers ben ber unteren Der Englander feb beffer genahrt und Bolkeclassen. gekleibet, geniege bie Bequemlichkeiten bes Lebens in reiderem Mage. Besonders seb England baburch bevorzugt baß es fein vaterlandisches Landrecht befite, und nicht bas Denn bas Urtheil burch Gefchworene verbiene römische. bei weitem ben Vorzug vor bem Beweisverfahren. Bring habe ibn einmal gefragt: Warum benn anbere Rationen nicht burch Beschworene erfennen ließen? Die Urfache bavon fen, bag in feinem Lande fich fo viele mobiha= benbe Grundbefiger befänden, bie man als Geschworene verwenden fonne.

## geinrich VIII.

1509 - 1547.

Während ber langen Regierung bes zweiten Tudors suchte und fand die Menschheit ganz neue Bahnen ihrer Entwickelung, für beren Rechtmäßigkeit sie zum Theil noch heute zu kämpsen hat. Bebenken wir, daß Seinrich VIII. Zeitgenoffe Maximilians und Karls V., Solimans des Großen und jenes Großmoguls Babur war, welcher durch die Unterwerfung von Sindostan der fernen Zukunft Englands vorarbeitet. Aber schwerer als Alles wiegt, daß sein Zeitzgenosse Luther war.

Der zweite Tubor ift ber mabre Bereiniger ber Rofen, benn in ihm mußten auch bie Dorfiften bon wegen feiner Mutter ben achten Thronerben feben. Alfo unbeftrittenes Erbrecht, unvergleichlicher Reichthum und in bem blüben= ben Alter von achtzehn Jahren bie Aussicht auf eine lange Regierung finben fich bier zusammen. Dazu fam eine un= gemeine forperliche Stattlichfeit. Ritterlichen Uebungen ergeben, ein leidenschaftlicher Freund ber Jagd, hielt gleich= wohl der junge Fürft feine brei Deffen des Tages regel= mäßig ein. Es war eine Freude ibn latein, fpanifch, frangöftsch reben zu hören; war er boch als jungerer Sohn uriprunglich fur ein bobes Rirchenamt gebildet. noch ber Buberficht auf bie Dauer ber Dynaftie, bie auf zwei Augen fand, etwas abgeben mochte, fo erfüllte bie Bermählung bes Königs mit Ratharinen von Arragonien gleich im erften Sommer alle Buniche. Der nothige Dispens, von Bapft Julius II. ertheilt, war schon seit sechs Jahren zur Stelle, und Ratharina hat in späteren Tagen Gott zum Beugen ihrer Berficherung angerusen, daß ihre Ehe mit bem jungen Arthur nie vollzogen seh.

Auf ben Rath seiner Großmutter, ber Gräfin Richmond, behielt ber junge König im Ganzen die Rathe seines Baters bei, aber Empson und Dudlen mußten sterben, um bem Un-willen bes Volkes über die Gelbjagd ber letten Jahre ein Opfer zu bringen. Bergehungen gegen bie Krone sollen fünstig binnen brei Jahren verjährt sehn.

Reichthum und Jugend, die ihren Willen haben, halten fich nicht gern zu Saufe. Seinrich fühlte fich machtig verfucht, bon ber gaben Burudhaltung feines Batere in Bezug auf bie auswärtigen Angelegenheiten abzuweichen. Für unfere Amede find bie auswärtigen Banbel ein nebenbergebenb Ding; bamale aber war Italien, mas leiber Deutschland nachher geworben ift, bas gelobte Land ber Eroberungefüchtigen, und boch am Ende bie Boble bes Lowen. frangofische Gebeine bleichten schon bort! Derzeit lag man gerabe in ben Nachweben ber berühmten Lique von Cambrab. Papft, Raifer, Spanien, Franfreich, alle Gins zum Sturze bon Benedig, und gleich barauf wieber uneins, weil ber eine Berbundete ben andern ben Vorsprung abgewonnen hat und in Italien für eigene Rechnung gute Gefchafte macht. Das war Frankreichs Ludwig XII. 218 ber fich nicht ftoren laffen will, nimmt ber Bapft fogleich bie verlorenen Sohne wieber auf, läßt fich bie bemutbige Abbitte Benedigs gefallen, ftif-1511, tet eine andere Lique, Die von feiner Beiligkeit die beilige beißt, gewinnt Ferdinanden bafür und thut fein Möglichftes,

um auch ben englischen Beiurich zu verloden. "Bare nicht jest," fo fragte man in Beinrichs Rathe . .. ber Augenblid, bie alten Anspruche auf Frankreich, die fast zum leeren Titel geworben find, zu erneuern?" Biele verneinten bas mit Recht; benn Franfreiche Zwietracht bot bem Auslande feine Sandhabe mehr, feit Ludwig XI. Die Bafallenmacht gebroden, auch nahm bie burch bas Feuergewehr jest ichon enticbieben veranderte Rriegführung die frubere Leichtigfeit binweg, burch einen Sanbstreich mit wenig Taufenben erftaunenswerthe Dinge auszurichten. Und wenn am Enbe Alles auf's befte ging, follten bie Englander Frankreich erobern, bamit ihre fünftigen Ronige in Baris refibiren tonnten? Beinrich ichidte nichts besto weniger feinem Schwiegerbater Trubben qu, um Die Broving Guienne mit gemeinsamer Rraft für England zu gewinnen. Ferdinand fab bie Sache etwas anders an, er benutte bie gemeinsame Rraft, um Navarra an fich zu reißen, und was ber Alte einmal 1512. batte, bas bielt er feft. Den Sommer barauf beschlog ber iunge Ronig lieber felbft nach feinen Truppen gu feben, ernannte feine Gemablin zur Regentin, verließ bie Freuden feines munteren Sofes und ging mit 25,000 Mann nach Franfreich; bier gewann er mit feinem Berbunbeten, bem Raiser, die Sporenschlacht von Terouanne, und schlimm erging es feinem Schwager, bem Ronig von Schottland, welder ben Frangofen burch einen Ginfall in England zu Gulfe fam ; benn Jafob verlor fein Leben in ber verlorenen Schlacht. Da am Ende Beinrichs Alliirte für fich Frieden mit Frantreich ichloffen, gab auch er die Sache auf und vermählte feine 1514. Schwester Maria, bie bem Ronig von Castilien zugesagte,

jest an ben französischen König. Aber bie Ehe, kaum gesichlossen, ward durch ben frühen Tob Ludwigs wieder geslöft und die junge Wittwe machte es ungefähr wie die Stammmutter der Tudors, heiratete unmittelbar darauf aus Gerzensneigung den Gerzog von Sussolf. Manche Geldkifte vom alten Könige her ward durch den Krieg geleert. Der Briedensschluß versprach zwar sie wieder zu füllen, denn Krankreich übernahm die Zahlung von einer Million Kronen, allein in 38 halbjährigen Terminen, und nur wenig ist davon eingegangen.

Bahrend bes Rrieges nahm ber fonigliche Almofenier Thomas Wolsey die erfte Stelle im geheimen Rathe ein, in welcher er fich volle funfzehn Jahre zu erhalten mußte. Er ftieg zum Erzbischof von Dort; Bapft Leo X. erhob ihn bann jum Carbinal, bierauf zu feinem Legaten. Wolfeb mar von geringer Geburt; bamals aber ftanb bie Rirche ba wo jest in ben meiften Landen bie Rechtsgelehrfamkeit fteht: es war bie Leiter, auf welcher niedrig Geborene zu ben bochften Burben im Staate flimmten. Stets unterwürfig gegen ben Rönig, trat er gegen Undere übermuthig, ja mit berausforbernbem Trote auf; ben Reichthum liebte er nicht bloß als Mittel zur Dacht, er genoß gern (,, funbigte im Bleifch," fagt Chatespeare), gab viel auf Brunt, boch nicht allein für leere Gitelfeit, nein auch in feinen gelehrten und firdlichen Stiftungen. Denn er war leiblich zu Saufe in ber Gelehrsamkeit bes Beitalters, und gefiel er bem Ronige über bie Magen ale erfinderischer Festgeber, fo verftand er nicht minder feine Rubeftunden auszufüllen, indem er in Unterhaltungen über Beinriche Lieblingeautor, ben Thomas von Aquino, berebt und sachfundig einging. Ohne Burbe bes Charafters, ware er boch im Stande gewesen ben König, beffen friegerische Gelüste er wenigstens nicht theilte, von manchem Mißgriffe abzuhalten, und man pflegt ihm dieses Lob zu ertheilen. Er verdient es nicht. Es ift wahr, die niedrigen Laster Beinrichs VIII. brachen erst nach Wolseh's Valle unverschleiert hervor, aber Wolseh leitete ihn wider bessere Ueberzeugung auf den argen Weg.

Bo nur bie perfonliche ungezügelte Chriucht mit ins Spiel fam, ba ftanb biese allein in erfter Linie bei bem Car-War icon bie Wieberaufnahme von Eroberungsdinal. entwürfen auf Roften Franfreichs ein Miffariff bes Ronigs gewefen, mas follte man vollends von feinem Blane halten, nachftens romischer Raifer zu werben? Diesen Gebanten batte Raifer Maximilian angeregt, ale es ibm barauf ankam ben König gegen Frang I. von Frankreich ju gewinnen. Wenn überhaupt ehrlich gemeint, fo mar es eine von ben politischen Phantaften, die diesen menschlich liebenswürdigen Berrn oft genug überfamen, wie er benn auch mitunter gern einmal felber Papft gewesen mare. Jest aber mar ber alte 1519. Raifer tobt, und ,,bem Meiftbietenben wird bie Raiferfrone zugeschlagen," schrieb damals fein Entel, ber Ronig von Spanien, an feinen Schwager König Chriftiern II. im Norben; fo befchlog benn auch Beinrich fein Bebot zu thun. Der Carbinal, fatt abzumahnen, ichurte vielmehr eifrig an; benn Bolfep'n ftachelte bas Beriprechen feines Berrn, ibm als Raifer ben Weg zum Stuble bes beiligen Betrus zu babnen. Allein bie Bewerbung mifilang, ber Ronig von Spanien warb gewählt, er ber Reffe ber Ronigin von England. Engl. Revol.

Wenn nun ben Carbinal etwas tröften konnte, fo war es ber Gifer, mit welchem er ju gleicher Beit von bem neuen Raifer und Frang I. von Frankreich, bie ichon mit blutigen Bebanten gegen einander umgingen, umworben und mit Jahrgelbern überhäuft warb. Endlich trug es ber Raifer babon, bag Beinrich in bem ichon ausgebrochenen Rriege 1522, für ibn gegen Franfreich Bartei nabm. Als aber jest ein englisches Beer von Bebeutung versammelt werben follte, 1523, um nach Frankreich überzuschiffen, fand fich, bag ber Schat ber Rrone burch unfinnige Berichwendung erichopft fen. Das war um fo fchlimmer, ba bie Schotten wie immer für Frankreich in Waffen traten. Berhandlungen mit einzelnen Gemeinden und Burgern um Bermogenofteuern und halbgezwungene Unleihen, mit welchen fich Wolfeh ichon ein paar Mal geholfen hatte, halfen nicht mehr. Es mußte ein Parlament berufen werben, was feit 8 Jahren nicht geschehen. Der Cardinal ging felbft mit großem Gefolge in bas Unterhaus, forberte 800,000 Pfund fur ben Rrieg, burch eine Vermögensfteuer von 20 Brocent aufzubringen. Er bachte einen feiner Triumphe zu feiern, die Bewilligung gleich mitzunehmen, hoffte babei nicht wenig auf Gir Thomas More, einen foniglichen Rath, ben man ber Rrone zu Gefallen zum Sprecher gewählt hatte. Allein zu feinem Erftaunen fand er eine völlig schweigenbe Berfammlung vor. geblich bag er ben Ginen anfuhr, ben Andern bei Namen rief; nichts erfolgte. Um Enbe fprach er: "Diefes Schweigen finde ich höchft sonderbar, es mußte benn etwa (und faft glaube ich, es ift fo) bas hertommen eures Saufes fenn, in folden Fällen eure Meinung burch ben Sprecher zu erflaren." Der Sprecher aber beklagte mit gebogenem Knie in aller Bescheibenheit, baß die Gegenwart eines so großen Gerrn sie einschüchtere, übrigens waren sie nach ihren Gerechtsamen nicht verpflichtet zu antworten, der Sprecher aber nicht besugt es ohne Auftrag zu thun. Da nun die Einen keine Antwort gaben, der Andere sich hinter seiner Pflicht verschanzte, gab der Cardinal die Sache auf und ging entrüstet von dannen. Obgleich man sich später in Absicht der Bewilligung einander näherte, die Gemeinen blieben dabei, daß sie sich nur unter sich besprechen wurden.

Ungegrundet ift mahricheinlich bie Beschuldigung mehrerer Geschichtschreiber und bes Raifers felber gegen Bol= feb, als habe er bas Bundnig mit bem Raifer untergraben. aus Born barüber, bag es ibm mit ber Bapftwahl mehrmals miflang, mas er bem Raifer Schuld gegeben. Minbeftens 1525. ward bie Nachricht von ber Schlacht von Pavia, welche ben frangöftichen Ronig als Gefangenen in Rarle V. Ganbe lieferte, mit Begeifterung in London aufgenommen und Beinrich ichidte einen Gefandten an ben Raifer mit Borichlagen. welche auf einen gemeinschaftlichen Ginfall in Frankreich Man wollte in Paris zusammentreffen; ber bingielten. englische Rönig wollte bann die frangofische Rrone als rechtmäßiges Erbtheil an fich nehmen, ber Raifer follte bie bur= gundischen Provinzen, welche ihm Frankreich vorenthielt, erhalten. Allein die Ausführung biefes Planes, an fich unendlich schwer, batte ben Raifer um bie Fruchte feines Sieges, um bie llebermacht über ben Welttheil gebracht, Die er erftrebte, und biese Fruchte an feinen launischen Obeim in England übertragen. Die Ablehnung erflart fich leicht.

Beinrich aber hatte inzwischen icon raiche Schritte gethan, um fich Gelb zu feinem großen Unternehmen zu verschaffen. Wolfen icheute ein Parlament, welches bas lette Ral ihm Alles fo erschwert, ihm fo Bieles abgebungen batte. Diefes Mal foll fraft ber foniglichen Gerechtsame Belb erhoben werben, vom Clerus ein Biertheil, von ben Weltlichen ein Sechstheil bes Ginkommens. Allein bie Beiftlichkeit erflart ben Commiffarien: biefe Forberung laufe gegen' bie Freiheiten von England; ber Ronig burfe Riemanden bas Seinige anbers nehmen als auf gefetlichem Wege. Gleiches predigt fie von ben Rangeln und geht bem Bolfe im Wiberftande voran. Der König will einlenken, erklart öffentlich, er forbere feine bestimmte Summe mehr, verlaffe fich auf ben auten Willen bes Volfes. Allein bie fogenann= ten benevolences, bas will fagen Ansprachen an ben guten Willen ber Form nach, in Wahrheit aber abgebrungene Belbhülfen, waren unter Richard III. abgeschafft. einzige Gute jener Regierung trug jest feine Frucht. Widerftand ging fo weit, bag man in einigen Grafichaften fogar zu ben Waffen griff. Um Enbe ftand ber Ronig ab Mug. 30, und schloß nun, ba aus bem großen Rriege nichts werben konnte, um fo williger Frieden und Bund mit Frankreich. welches ihm 2 Millionen Kronen, in 20 Jahren gahlbar, jebes halbe Jahr 50,000, und bie Fortbauer berfelben Gin= nahme fogar für fein ganges Leben zusagte. Berftebt fich. bag ber Carbinal fich noch in einem besondern Artifel reich= lich bebenken ließ! Die hatte auch fein mehr als königlicher Sofhalt von 800 Personen ohne außerorbentliche Buffuffe befteben fonnen!

Von nun an neigte Englands Politik mehr zu Frankreich bin. Auf die Auflösung der freundlichen Berhältnisse zu dem kaiserlichen Neffen wirkte auch ein Familienverhält= niß im königlichen Sause ein, bessen Katastrophe in die Geschichte Englands, ja in die Weltgeschichte tief eingriff.

Die fpanische Ratharina, bes Raisers Mutterschwefter, war acht Jahre alter als ihr Gemahl, Ronig Beinrich. Sie gebar ibm funf Rinber, zwei Anaben, Die fruh hinftarben, auch von ben Madchen blieb nur eins, Maria, am 8. Februar 1515 geboren, am Leben. Maria war manches Jahr mit ihrem Better, bem Raifer, verlobt. Da biefer aber, 15 Jahre älter, ihre Mannbarkeit nicht wohl erwarten konnte, warb bie Verbindung um fo leichter aufgehoben, als man auch um anderer Urfachen willen mit einander gerfiel. hatte Ratharinen wirklich geliebt; auch bie alternbe und frankelnde hielt er boch, wie fie es in alle Wege verbiente, ertrug ihre Buffanbachten und Rafteiungen und schaute luftern nach ben Tochtern bes Lanbes aus; manchmal famen ibm auch Vermählungsgebanten und er gog Erfundigungen nach frangofischen Bringeffinnen ein. Unter feinen Freunbinnen wird Maria Bolepn genannt, Die Tochter bes Sir Thomas Bolenn. Gewiffer ift, bag beren jungere Schwefter , bie fcone Unna , bes Konigs ganze Neigung gefangen Unna batte ibre Jugendbilbung am frangofischen nabm. Bofe erhalten, fie mar in Tang und Befang allen englischen Damen überlegen. Buerft Goffraulein bei Maria, Beinrichs Schwester, die fo frühe Ludwigs XII. Wittwe ward, bann bei ber Gemahlin Franz bes I., warb fle vor bem Ausbruche bes Rrieges mit Franfreich von Beinrich gurudberufen und trat ale feiner Ronigin Chrendame ein. Bewerbungen Beinrichs um ihre Gunft pflegte fle zu erwiebern, fie wurde fich gludlich ichaten als feine Bemablin, feine Bublerin wolle fie nicht febn. So ftanben bie Dinge um die Beit bes Friedens mit Frankreich. Der Konig berbarg feine Leibenschaft, fing aber an gelegentlich bor feinen Bertrauten gang befümmert zu außern, er beforge in Blutfchande zu leben mit ber Wittme feines Brubers, bie Weröbung feines Saufes burch ben Tob feiner Bringen fen bes himmels Strafe, es werbe in feiner Rinberlofigfeit bie Drohung Mofis, Leviticus XX. 21, und Johannis bes Taufere an Berobes, Marci VI. 8, fich erfullen. Dit bem Carbinal fprach er bereits von Scheidung. Diefer machte allerbinge einige Gegenvorftellungen; taum aber ertannte Bolfen bie hartnädige Willensrichtung bes Ronigs, als er auch feinen Beiftand anbot und guten Erfolg versprach. Spater hat er, je nachbem es ihm nüglich schien, balb geleugnet, bald behauptet, er habe bem Könige zugerathen. Aber feine Thatigfeit fur die Scheibung offenbaren bie eigenen ge= brudten Briefe Wolfep's, beffen politisches Abfeben babin aing, burch bie Beirat feines Ronigs mit einer frangofischen Bringeffin ben Bund mit Frankreich zu ftarten. Bon ber Neigung bes Ronigs zu Unnen mochte ber Carbinal etwas abnen, allein er, felbft beglückter Bater von mehreren naturlichen Rindern und bes Ronigs Gebulfe in manchem unfaubern Sandel, glaubte ohne Zweifel, es werbe bamit enben, wie folche Berhaltniffe zu enden pflegen.

1526. Bu berfelben Beit, ba biefes im Geheimen gesponnen warb, verhandelte man fcon formlich über eine andere Ber-

schmelzung ber in Frankreich und England regierenden Saufer. Geinrichs Tochter Maria sollte nun Franzens Gemah= lin werden. Bei dieser Verhandlung entstel einem französt= schen Bischof der Zweisel, ob denn auch wirklich die Prinzessin als in der Ehe erzeugt zu betrachten seh. Das waren Töne, die dem Ohre Heinrichs lieblich klangen. Seine Leizdenschaft übersprang den Abgrund, der sich um ihn zu beizden Seiten öffnete. Soll er sein einzig Kind, die nächste an der Thronsolge, zum Bastard stempeln? Darf er eine in Blutschande erzeugte Tochter dem Könige von Frankreich zur Gemahlin bieten?

Die Scheibungefrage lag, theologisch genommen, burch= aus ungunftig für ben Ronig. Seinrich ging von ber Unficht aus, bie papftliche Dispensation für feine Che mit Ratharinen feb barum nichtig, weil bie Che mit bes Brubers Wittme bem göttlichen Gefete widerftreite, bon welchem felbft ber Bapft nicht bispenfiren fonne. Das follten ibm feine Theologen mahr machen; er felbit arbeitete an einer gelehrten Schrift barüber. Allein wenn auch zugegeben wurde, es fen bas mofaische Recht von Gott für alle Bolfer ber Erbe feftgeftellt, fo fangen bamit bie Schwierigfeiten erft recht an. Denn wenn bas britte Buch Mofis im 18ten und im 20ften Cavitel bie Che mit bes Brubers Wittme verbietet, bas funfte Buch im 25ften Capitel gebietet biefe Che, in bem Falle nämlich, bag ber Bruber ohne Rinber geftor= ben ift. Das aber mar Arthurs Fall, und die Che follte nicht einmal vollzogen febn.

Es war aber damals eine Beit, in welcher bas Bunberbarfte als alltäglich erschien. Raum hat man fich bon

bem Erftaunen erholt über bie Befangenschaft eines Konigs von Frankreich, feine Wegführung nach Spanien, ben ihm abgebrungenen Frieden und bie fchamlose Meineibigfeit, mit welcher ber faum Befreite ben Frieden bricht, als burch bie gange driftliche Welt bie Runbe bringt, nun feb vollends ber beilige Bater in bie Banbe ber faiferlichen Solbatesca nebst feinem Rom gefallen. Gelang auch bem Babfte Clemens VII. balb bie Befreiung feiner Perfon, feine Lander blieben von faiferlichen Truppen befest, und alle feine Goffnung war auf bie Schlage gerichtet, welche bie verbundeten Ronige von Frankreich und England gegen ben Raifer füh-In biefer Drangfal gab er ben Borftellungen ren mürben. bes englischen Gesandten nach, erlaubte bag Wolfen als Legat über bie Chefcheibungsfache ertenne und bag Beinrich an Ratharinens Stelle eine andere Gattin nehme; es follte fogar fein Sinberniß febn, wenn biefe auch ichon jemanb anders verlobt, ober im erften Grabe mit bem Ronige verfchwägert mare. Beibes fcheint auf Unnen Bolenn zu zielen; benn man fagte fie früher verlobt, und verbreitet warb, baß Unnens Schwefter bie Buble bes Ronigs gewesen feb. Wenn bem fo war, fo befand fich ber Ronig in ber eigenen Lage, die Dispensation bes Papftes für einen Fall zu erhal= ten, über welchen nach feiner Behauptung ber Papft feine Macht hatte. Denn ber Bruder ift bem Bruber nicht naber verwandt, als bie Schwefter ber Schwefter (Lingarb).

1528. Jan. Der dankbare Seinrich erklärte sogleich bem Kaiser ben Krieg; aber dieser Schritt erregte im englischen Bolf ben allgemeinsten Unwillen. Alter Saß gegen Frankreich und bie burch die Unterbrechung des Handels mit ben kaiferli-

ben Nieberlanden erwachsenden Ginbuffen wirften gufammen. Bugleich verlautete etwas von ben Scheidungsplanen. Man beforgte einen Aufftand. Der Zwiespalt brang bis in bie bochften Regionen; benn alle Rathe bes Konigs mit Ausnahme von Wolfen ftimmten gegen bas frangofifche Wolfen felbft mar innerlich verftimmt, feit er wußte, bag ber Konig bie Scheibung um Unnen Bolcons willen betreibe. Go gerfiel fein Blan mit ber frangofischen Prinzessen in Nichts, und bas war nicht einmal Alles: er fürchtete feinen Sturg burch eine geliebte Ronigin, fannte recht aut bie Bahl feiner Feinde. Auch Beinrich war nur balb zufrieden. Er batte zwar bes Bapftes Rufagen in San= ben, allein Clemens hatte ihn beschworen, bamit noch zurudzuhalten, weil er fur Leib und Leben fürchten muffe, wenn ber Raifer jest ichon erführe, welche Schmach über feine Tante verhängt feb. Auch feinem Gunftling traute ber Ronig nicht mehr wie früher, feit biefer neuerbinge einen Berfuch gemacht hatte, ibn von Unnen abzuwenben.

Unter biesen Umftanden ward bas brobenbfte Migvergnügen durch einen Waffenstillstand beseitigt, der bloß bie Niederlande angeben sollte. Der Krieg mit Spanien dauerte fort.

Unterbeffen erkannte Wolseh, seine Ungnabe fen unversmeiblich, wenn die Scheidung nicht vor sich ginge, und er beschloß unter diesen banglichen Umstanden sich einem Biele, beffen Erreichung er fürchtete, möglichst langsam zu nahern, jedoch mit allem außern Scheine des Eifers. Hierin traf er mit dem Papste zusammen und beiden arbeitete eine gesfährliche Seuche in die Sande, welche in England aus- 1828.

brach, die sogenannte Schweißtrankheit. Seinrich fürchtete ernstlich für sein Leben, ließ auf einmal ganz ruhen, was er seine geheime Angelegenheit nannte, nahm an den Andachtsübungen der Königin Theil, beichtete täglich. Als aber die Krankheit wich, und Anna, welche das Uebel glücklich auf dem Landsitze ihres Baters überstanden hatte, wieder am Hofe erschien, war Alles wie zuvor.

Der Ronig muß bem Bapfte zugeftanben baben, bag bon jenen erften Ruficherungen nichts befannt werben folle. Carbinal Campeggio wird eine formliche Bulle überbringen und mit Wolfet bann über bie Scheidung erfennen. brachte Campeggio wirflich Die Bulle mit, allein er las fie bem Ronige und bem Carbinal blog vor, übergab fie nicht, und war nicht zu bewegen, fle auch nur bem geheimen Rathe Beibe Leggten eröffneten nun ein Gericht, mitzutheilen. 1529. vor welchem Rönig und Königin erschienen. Ratharina betheuerte feierlich, fie habe als Jungfrau bas konigliche Bett bestiegen, und berief fich auf die eigene Ueberzeugung bes Ronigs; im Uebrigen protestirte fle gegen bie Richter, weil bicfe Pfrunden in England befägen, folglich nicht unparteilich maren, und legte Berufung an ben Babft ein. aber beftand Campeggio barauf, bas Urtheil burfe von ihnen nicht früher gesprochen werben, bis bem Papfte bie Acten vorgelegt maren. Rurge Beit barauf jog ber Papft fogar feine Bollmacht fur beibe Legaten gurud und rief bie Sache nach Rom zur Entscheidung ab. Campeggio marb bom Ronige bem Unschein nach gnabig entlaffen. aber nach Dober tam, brangen Bewaffnete in fein Bimmer, untersuchten fein Bepade unter bem Bormanbe, es maren

Sachen, die Bolsey'n gehörten, dabei. Ohne Zweisel ber lette verzweiselte Bersuch sich ber Bulle zu bemächtigen! Aber es mag schwer sehn es einem Cardinal an List zuvorzusthun. Alle Bapiere von Wichtigkeit waren längst durch einen Rann des Vertrauens vorausgeschickt; nun mag die Bulle vernichtet sehn, allein verschiedene Briefe des Königs an Annen, vermuthlich durch Wolseh veruntreut, haben mit der Beit den Weg in die Bibliothet des Baticans gesunden und von da in den Druck.

Jest mar Wolfen verloren. Mochte er es auch in fei= ner Bergensangft noch fo aufrichtig meinen mit allen bringlichen Bitten um Beschleunigung, die er an Campeggio berichwendet hatte, bas völlige Difflingen verurtheilte ibn. Anna batte bem Carbinal geschmeichelt, fo lange fie von ibm bie Scheibung hoffte; jest bewirfte fie leicht feine Berabschiedung. Bon bem Augenblide an war er ein gebroche= ner Mann. "Sein Beficht ift um bie Balfte magerer ge= worben," ichreibt ber Bifchof von Bavonne. Er überlebte feinen Sturz, ben Untergang feines Bermogens, bie Gefahr wiederholter Unflagen etwas über ein Jahr. ., Batte," fprach er fterbend, "ich nur Gott fo fleißig gedient, wie ich bem Ronige gebient habe, Gott wurde mich in meinen grauen Saaren nicht verlaffen haben." Starb 29. Nov. 1530. 36n 1530. überlebte in Oxford fein Christ-church-college, aber feine gelehrte Stiftung in feiner Beburtoftabt Ipswich farb mit ihm, wie ichon Shafespeare bezeugt.

Unterbeffen verschlimmerte fich heinrichs Lage, was feinen Lieblingswunsch betraf, zusebends. Papft und Kaifer versöhnten fich, hauften vier Monate beisammen in Bologna, und heinrich empfing Rahnungen seine Gemahlin bei sich zu behalten. Die großen Stöße von Gutachten, welche er von ben hohen Schulen Italiens, Frankreichs, Deutschlands mit großen Kosten einzog, brachten ihn, wie die Sache stand, keinen Schritt weiter, obgleich viele gunstige einliesen. Da regten sich in des Königs Busen hestige Entwürse, welche sich zunächst in ungemessenen Drohworten gegen Papst und Papsthum Luft machten. Bald aber bot sich auch der Mann dar, der ihnen Gestalt und Nachdruck gab.

Damals batte bie beutsche Reformation bereits ihre vol= lige Ausbilbung erreicht. Der Inbegriff ihrer Lehre warb bem Raifer, welcher fle verwarf, übergeben, und ein Rriegebund beutscher Fürsten, ber schmalfalbische, war bereit für fte zu leben und zu fterben. Biele Satungen Martin Quthere erinnerten bie Englander an John Wicliffe, ber im vierzehnten Jahrhundert in England gegen Bapft und Bierarchie, gegen Transsubstantiation lebrte, predigte und fchrieb, ber wie Luther auf ber beiligen Schrift feine Lehre grundete und, weil die biblifden Schriften wenig noch in Uebersetungen befannt waren, eine neue Uebersetung anfertigte, welche er freilich nur burch Abschriften zu verbreiten im Stanber mar. Seine Lehre warb burch ben Papft verbammt, burch eine englische Spnobe verurtheilt. inden auf Antrieb bes Clerus bas Oberhaus einen Beschluß aegen ihn und feine Unhanger faßte, welcher als Parlamentebeschluß gelten follte, protestirte bas Unterhaus, eifer= füchtig auf feine Rechte, weil bie Gemeinen nicht zugezo gen worden, und Bicliffe burfte unbeunrubiat in feiner Bfarrei Lutterworth fterben (1384). Beinrich VIII. mar nach bem

İ

ganzen Bange feiner Jugenbbilbung allen Neuerungen int Dogma feinb. Als Martin Luther in feiner Schrift von ber babplonischen Gefangenschaft ber Rirche fogar bie Siebengabl ber Sacramente antaftete und fo ein Beiligthum angriff, welches felbft Bicliffe respectirt batte, fchrieb ber Ronig gegen ihn eine Bertheibigung ber fieben Sacramente: Assertio septem sacramentorum adversus Martinum Lutherum, edita ab invictissimo Angliae et Franciae rege et domino Hiberniae, Henrico eius nominis octavo. Lond. 1521. Das Werk ift bei bes Ronige Lebzeiten breimal aufgelegt und gefiel bem Bapfte Leo X. fo febr, baff er bem Ronige ben Titel defensor fidei verlieb, welchen Clemens VII. ibm bestätigte. Luther antwortete bas Sabr barauf mit einem Contra Henricum Angliae Regem Martinus Lutherus in Ausbruden von folder Ungebundenheit gegen ben König, bag ein beutiger Cenfor von ihrem blogen Anblide ben Tobnehmen wurde. Die Form biefer Erwieberung fand übrigens auch bei treuen Berehrern Luthers Tabel und er ward 1525 von König Chriftian II. von Dannemark bewogen in entschulbigenben Ausbruden an Ronig Beinrich zu ichreiben, wobei er von ber Annahme ausging, als feb jene Schrift bem englischen Konige untergeschoben worben, mas biefer bann freilich in einer Erklärung mit Berachtung zu= rudwies. Luthers Schriften wurden in England öffentlich verbrannt.

Auch jest hatte Geinrich, fo entbrannt er war, feines= wege im Sinne zu ben Lehren bes Reformators, ben er hafte, überzutreten. Er wollte sogar zu Ansang bloß bro= ben und mare, burch eine gunftige Erflarung Roms in ber

Scheibungssache bamals wieder umzulenken gewesen. Allein als er weiter schritt, gingen ihm auf einmal die Augen auf, wie er selbst nur seines Landes Papst zu werden brauche, vor allen Dingen um sich selbst zu dispensiren, dann aber um seine Schatzammer wieder zu füllen, um die Thronsolzgeordnung wieder herzustellen, um eine nie gekannte Nacht über das Parlament zu gewinnen und einen Nimbus des Königthums über ganz England auszusießen. So ergriff er mit roher sinnlicher Faust einen Gegenstand, welcher in Deutschland im innersten Gemuthe getragen und bewegt ward, und rein auf den äußerlichen Ersolg gestellt, brachte er eine Ausbehnung der Königsmacht zu Stande, bis zu welcher die kühnsten Hossnungen seines Vaters sich nicht verstiegen, und die allen Tudors zu Gute gekommen ist.

Der Mann, welcher bem Ronig die Augen öffnete, feiner Schwantung zwischen bem Papfte und feiner Geliebten ein Riel fette, war Sir Thomas Cromwell. Er war von geringer Geburt, warb bom Carbinal in bie Staatsgeschäfte eingeweiht, bie Treue, welche er bem Gefallenen eine Beit lang widmete, flößte ben Mannern, bie jest am Ruber fanben, Bertrauen ein. Man beförberte ibn auf's neue. Best erbat er fich gebeim Bebor bei bem Ronige, ftellte ibm bor, wie er ohne Gefahr für feine Rechtgläubigfeit ben beutschen Fürften von Luthers Lehre insoweit nachahmen burfe, bag er ftatt bes Papftes fich felber zum Oberhaupte ber Rirche von England erflare. Das gefchehen, hange bie Chefcheibung von bem Könige felber ab, und bie Rrone feb fortan mit einer einheitlichen Macht ausgerüftet, welche ibr bisher abgegangen. Diefer Rath ichmeichelte fowohl ber

Liebe bes Königs zu Annen als seinem Sange zur Willführ. Cromwell ward als Mitglied bes geheimen Raths sofort in Eib und Bflicht genommen.

Seit lange batte England ben beiben Rachten, welche bie Weltherrichaft ansbrachen, ben beiben sogenannten Schwertern, ein reges Selbstgefühl entgegengesett, bem Raifer und bem Bapfte. Als Raifer Sigmund Beinrich ben Funften zu befuchen fam (1416), feine Flotte bei Dober Anter warf, ritten bes Ronigs Bruber, ber Bergog von Gloster, und eine Schaar Edelleute mit blanken Schwertern in bie Wellen an bes Raifers Schiff, fragten, ob ber Raifer Willens feb, irgend eine Autorität und Berichtsbarfeit in England anzusprechen ober auszuüben. Erft auf fein Rein ward er und mit ben größten Ehrenbezeugungen empfangen. Die Versuche Englands bem Papfte einen einigermaßen unabhangigen Stand abzugewinnen, find noch ein Jahrhundert älter und geben in ihren Anfängen fogar in bas breizehnte Jahrhundert gurud. Unter ber ichwachen Regierung Beinrichs III., welche bem Unterhause bas Dafebn gab, fdritt ber Bapft in Ausübung feines Rechts ber fogenannten Brovifion. bas beifit ber Befetung erlebigter Bfrunben aus eigener Machtvollfommenheit, weiter als je gubor. Das Land ward mit auswärtigen Beiftlichen, befonbers Italienern, überfüllt; und ichlimmer noch, wenn biefe in England Stellvertreter bielten, um behaglich ihre Pfrunden im Auslande zu verzehren. Mun gefchah es, bag ber Papft eine Pfrunde vergab, beren Verleibung einer abligen Fa-Alsbald bildete fich im Abel ein Berein, es milie zuftanb. fam zu Gewaltthatigfeiten gegen papfiliche Behörben.

"Enbe migbilligte ber Papft felber was in feinem Ramen gefcheben war und gab folche Bfrunden frei, welche von weltlichen Batronen abbingen. Der englische Clerus aber wollte bie Auslander eben fo wenig in feiner Mitte bulben. Auch bie Rrone fühlte fich verlett, besonders feit ber Bapft nicht bloß die Bischöfe providirte, fondern auch die Berleibung ber weltlichen Rechte, ber fogenannten temporalia, fich bei-Als bie fühnen Chuarbe gur Berrichaft famen, beleate. gannen auch die Statuten gegen die Provisoren, welche, weil bie Strafbefehle in benfelben mit ben Worten Praemunire faciat anfangen, nur furzweg Praemunire genannt Man beobachtete von nun an die Beamten, bie werben. ber Papft für biefe Bwede und für feine Gelbeinnahmen in England unterhielt, als Procuratoren, Erecutoren, Notarien, genau, fing an, ihnen ichon bei ihrer Unfunft in Dover Berbote und Protefte entgegenzustellen, marf fie oft ins Gefangnig, und wenn man auch am Enbe bem papftlichen Ginfluffe infofern nachgab, bag man bie Strafen gegen fie erließ und Proviftonen geftattete, fo blieben boch bie Statuten bagegen in Rraft und die schärfften Strafen waren ichon zu Wicliffe's Beit jedem Geiftlichen angebrobt. ber fich in Wiberspruch mit ben Rechten ber Rrone vom Papfte mit einer Pfrunbe verfeben ließe.

Auf Cromwells Rath eröffnete ber König von bieser Seite seinen Angriff. Die gesammte Geistlichkeit ward plötzlich angeklagt die Statuten gegen die Provisoren übersichritten zu haben. Erschrocken bot sie 100,000 Pfund für eine vollständige Begnadigung, welche der König aber absicht und nicht eher sich gesallen ließ, bis der Elerus sich

bazu verstand in die darüber in der Form einer Schenkung auszusertigende Acte gleichsam beiläusig eine Einschaltung auszusehmen, worin der König als alleiniger und oberfter Lehnscherr und Oberhaupt der Kirche und der Geistlichkeit anerkannt wird. Kaum daß der bedrängte Clerus nur nach mühseliger Unterhandlung den Zusat sich errang: "insoweit es Christi Gebot gestattet" (quantum per Christi legem licet), wohinter sich dann freilich mancherlei Reservationen verkriechen konnten.

So ward um ein Baar iconer Augen willen eine Schranke ber weltlichen Gewalt burchbrochen, in welcher Jahrhunderte fich eingewohnt hatten, und Beinrich mar nicht trage bie Frucht ber neuen Dacht zu pfluden. Ratha= Als ber Bapft bierauf ben rina mard vom Sofe entfernt. Ronig ermahnte feine rechtmäßige Gemahlin wieder zu fich zu nehmen und fich vor ihm als bem Richter in biefer Sache zu ftellen, berief Beinrich bas Barlament und bewirkte bie Abschaffung bes Beterspfennige, nicht minder ber Unnaten ober Ginfunfte bes erften Jahres von allen Pfrunden und geiftlichen Burben, welche bisher als ber Preis ber papftlichen Beftätigung nach Rom floffen, entzog auch ber Convocation (Spnobe) ber Geiftlichkeit bas Recht irgend Vor= fdriften in Rirchensachen ohne vorherige fonigliche Beneh= miauna zu erlaffen. Jest ward zur Scheibung geschritten, nachbem borber ber unglücklichen gurftin ihre lette Buflucht, bie Appellation an ben Papft, burch einen Parlamentsbeschluß abgeschnitten war, welcher jedwede Appellation ber Art unter Androhung ber gegen Broviforen verbangten Da Katharina nicht erschien, so erkannte wa. Strafen verbot. Engl. Revol .

bas geiftliche Bericht gegen fle als widerspanftig, erklarte ihre Che mit bem Ronig für ungultig von Anfang ber, weil fle bem göttlichen Berbot zuwider geschloffen feb. bes geiftlichen Gerichts mar ber neue Erzbischof von Canterbury Cranmer, ber burch ein Buch fur bie Scheibung und burch feine Thatigkeit für benfelben 3med fowohl in Rom ale bei Gingiebung ber Univerfitätsautachten bes Ronige Bunft und biefen boben Plat gewonnen batte. Cranmer war von Saus aus ein Weltlicher, erft nach bem Tobe feiner Frau nahm er die Weiben. Nichts befto weniger batte er fich bei feinem Aufenthalt in Deutschland zum zweiten Male mit ber Nichte bes Reformators Offander verhei-Diefer Schritt zeigt ichon, bag Cranmer im Bergen viel weiter wollte als ber Ronig, welcher fein Lebenlang bem Colibat ber Beiftlichkeit getreu blieb. Darum blieb auch Cranmers Frau in Deutschland gurud und ber Ronia wußte entweder nichts babon ober betrachtete bas Berbaltnif wie ein Concubinat. Es ift aber bie englische Rirche noch biefen Jag nicht von ben Fleden genefen, bie unausbleiblich an jeber Beranberung im Rirchenwesen haften, welche aus außeren Antrieben, nicht aus ber Tiefe ber Ueberzeugung bervorgeht.

Der König hatte fich ber ganzen Brocedur des geiftlischen Gerichtes nur gleichsam aus Gefälligkeit gegen ben Erzbischof unterworfen. Er selbst betrachtete fich, seit er mit bem Bapfte gebrochen, als einen Souveran, ber auf Erben keinen Obern hat, ben Gesetzen keines Wesens auf Erben unterworfen ift. Aus diesem Gesichtspunkte konnte er auch, wie er that, die Ehe mit Annen schließen, ehe bas geistliche Gericht seine Che mit Ratharinen gelöst hatte; benn nach seinem Urtheil hatte er mit dieser nie in Che, nur in Blutschande gelebt. Er erklärte demnach, er habe die Sache "vor dem Gerichte seines eigenen Gewissens untersucht, welches erleuchtet und geleitet worden seh durch den Geist Gottes, der die Herzen der Fürsten bewohne und leite." Vielleicht sand zuerst eine geheime Trauung statt. Im achten Monate, seh's nach der öffentlichen Erklärung, seh's nach Abschließung der Che, gebar Anna als schon gekrönte Königin eine Prinzessin, die nach der Meinung der Anhän-Gert. zuger der alten Kirche vor der Che erzeugt und in keinem Falle ehelich war, weil Anna nur als ein Kebsweih des Königs zu betrachten. Diese Prinzessin war Elisabeth.

So war ber König Vater von zwei Töchtern. Die eine hatte er felbst für unehelich erklärt, die andere war unehelich nach ber Meinung ber großen Mehrzahl ber Engländer. Nichts ungewisser also als die Thronfolge.

Bon ben Drohungen bes Bapftes appellirte ber König an ein allgemeines Concilium und erlangte vom Barlament die förmliche Bestätigung alles bessen, was im Kirchenwesen bisher vorgenommen war. Die ganze Macht des Papstes in England ward nun förmlich aufgehoben. Nicht allein alle Beamte, alle Geistliche, auch Mönche und Nonnen mußten beschwören, daß ver König ihr geistliches Oberhaupt seh, daß der Bapst nicht mehr Rechte in England habe als jeder auswärtige Bischof, und daß die Ehe des Königs mit der Königin Anna die allein rechtmäßige seh und einzig auf ihr die Thronsolge sich gründe. Zene frühere Clausel des Clerus ward durch einen Barlamentsbeschluß

Ein ungeheurer Umschwung warf alle bisberige beseitiat. Ueberzeugungen um. Man borte Cromwelln bei jeber Belegenheit bie Bflicht bes unbedingten Gehorsams gegen ben Ronig lehren. Sir Thomas More, ein allgepriesener gewiffenhafter Mann, Wolfen's Nachfolger in ber Ranglermurbe, bie er, ein Weltlicher, gegen bas Bertommen befleibete, wollte von Luthers Thun nichts wiffen und ichlug mit aller Barte bes Zeitaltere jeben Berfuch firchlicher Neuerung, ber von ben Riebern ausging, ju Boben, aber eine Reformation ber Rirche, von innen heraus und von oben geleitet, batte er gern gefeben. Ale aufgeklärter Staatsmann und Freund bes Erasmus mar er ben berriichen Unfprüchen Rome abbolb, aber bem Reiche ber Willführ zu Saufe wiberftanb er, gab fein bobes Umt ab. Allein man ließ ihm fortan feine Rube. Richt genug, bag er die neue Thronfolge anerkannte, er follte auch beschwören, bag bie Che mit Ratharinen von Anfang ber ungultig gewesen seh. Da zog er ben Tower vor. Nach einem Jahr 1535. Gefängniß ging More auf bas Schafot, in feinem alltag= lichen barenen Gewande und mit ber ihm eigenthumlichen wolfenlosen Beiterfeit bes Scherzes. Auch Bifchof Kifber von Rochefter bugte im bochften Greifenalter bas Betenntniß feiner Ueberzeugung, baß ber neue Supremateib ben Lehren ber Rirche zuwider fen, mit bemfelben Tobe. Man fab die Röpfe Beiber auf ber Londonbrude aufgeftedt.

Bur handhabung ber gesammten geiftlichen Gerichtsbarsfeit an bes Königs Statt ward Cromwell bestellt unter bem Titel eines General-Bicars. Er hatte schon bie Annaten und Bebenten in die königliche Casse geleitet. Dem Könige

war es recht auf diesem Wege munter fortzusahren, und auf einen Schlag wurden von den 500 Klöstern Englands etwa 1538. 380 aufgehoben. Der beste Theil der Beute siel dem Könige zu. In den nächsten vier Jahren hob man auch die übrigen Klöster und die meisten kirchlichen Stiftungen, darunter über hundert Hospitaler, auf. So vieles auch verschleubert und veruntreut ward, die Krone hatte ihr jährliches Einstommen um ein Großes vermehrt.

Um bie Reit farb bie arme verftoffene Ratharing und gan. s. jest erft fühlte fich Unna vollkommen frob als Ronigin. Sie ift gerade zum zweiten Dale fcmanger; ba erblickt fie eines Tages ihr Rammerfraulein , bie fcone Johanna Seb= mour, auf bem Schofe ibres Bemable. Bon Gifersucht burchbrungen, gebiert Unna zu fruh einen tobten Bringen, 3an. 20. Ein paar Monate barauf ward bie Ronigin verhaftet, in ben Tower gebracht. Sie ift angeflagt, mit funf Ebelleuten, unter welchen ihr eigener Bruber fich befindet, ebebre= cherischen Umgang gehabt zu baben, und auf bas Befennt= niß eines von biefen, in ber hoffnung auf Begnadigung abgelegt, werben fie fammtlich zum Tobe verurtheilt. ward, ftatt vom gangen Oberhaufe, von einer Commiffion von fecheundzwanzig Beere gerichtet und ebenfalls ichuldig befunden. Sie ging auf bas Schafot unter Betheuerungen mai 19. ihrer Unschulb, und fein Beweis gegen fie liegt vor. wie maglofer Willführ Beinrich alle Willen feinem Willen unterwarf, geht auch barque bervor, bag er ben Erzbischof Eranmer bewog zwei Tage vor ber Sinrichtung ber Ronigin eine Urfunde auszuftellen, welche bie Che mit Unnen fur von jeher null und nichtig erklärt und zwar vermöge eines

Sinderniffes, welches Anna ihm bem Erzbischof in ihren letten Tagen bekannt haben foll, bas aber ber Welt verborgen bleibt. So war nun auch Elisabeth für unacht und fomit ber Thronfolge unfähig erklart. Geinrich hatte geweint bei ber Botschaft von Katharinens Tobe, ben Morgen nach Annens Hinrichtung heiratete er Iohannen Semmour.

Er hoffte, in den Kindern ber neuen Königin wurden ihm Thronfolger erwachsen; unterdeffen ließ er fich vom Barlament bevollmächtigen auf den Fall, daß er von seiner gegenwärtigen ober einer fünftigen Gemahlin kinderlos bliebe, sich seinen Nachfolger selbst zu ernennen.

Und mit ber fünftigen Gemablin ftanb es nicht lange an. Johanna gebar bem Ronige ben langft erfehnten Bringen, Dit. 24, ben nachherigen König Chuard, und ftarb in ber zweiten Woche barauf. Alsbald mard bie vierte Frau in Bebacht genommen. Es foll Unng, bie Schwefter bes Bergogs von Cleve, febn. Beinrich batte ihr Gemalbe von Solbeine Sand geschen und vernahm gern ben Bericht, fie feb vollfommen fo hoben Buchfes, wie er es fur Die Majeftat feiner Gemablin nothig bielt. Als er aber ber Antommenden querft verfleibet entgegenritt, um, wie er es nannte, feiner Sehnfucht Nahrung zu geben, war feine Befturzung groß, ba er fle freilich lang genug, aber entfleibet von jebem feineren Reize er= blidte. Gang niebergeschlagen berieth er fogleich mit feinem Bertrauten, bestürmte Cromwelln. "Muß ich benn ben Ropf burchaus in biese Schlinge fteden?" Die Sache mar indeß zu weit gedieben, und Beinrich ließ bie Trauung über fich ergeben. Die neue Ronigin konnte weber englisch noch frangöftsch, nur beutsch, konnte nicht spielen, nicht fingen, nur

lefen, ichreiben und naben. Der Ronig war in Bergweiffung. fcwur, er konne bie große flandrifche Stute nicht lieben, und Cromwell sollte ibm bas bugen. Schon feit langer ftanb biefer nicht in alter Gunft mehr; von nun an warb er ge= baft, benn er batte Die Beirat angestiftet, aber Beinrich fubr fort ihn mit Gutern und Ehren zu überhaufen, nur um fei= nen Untergang befto ichmäblicher zu machen. Cromwell batte bie willfommene Lehre aufgestellt, bag Sochverrather füglich auf die bloge Unflage bin ohne Proceg und ohne Beftandniß verurtheilt werben burften. Jest mußte er ben Relch leeren, welchen er für Unbere gefüllt batte. bers erbitterte es ben König, ale er aus Cromwells Papieren erfah, bag biefer mit beutschen protestantischen Fürften in gebeimem Briefwechsel zu bem 3mede ftebe, Die Reformation in England auf beutschem Buß fortzuseten. Un bemselben Tage, an welchem Cromwell feinen Sit im Dberhause als Graf von Effer einnahm, ward die Anklage wider ihn ver-Iefen. Das Ende war Cromwells Ginrichtung und Die Schei- 1540 bung von Anna von Cleve.

Der König erwählte seine fünste Gemahlin wieder aus ben Eingeborenen seines Landes, Katharinen Howard. Nach Jahredfrift wurde diese hingerichtet, wegen eines erwiesenn 1542. Valles der Unkeuschheit vor der Ehe, und ein Statut trat ans Licht, welches die Jungfräulichkeit kunftiger Königinnen in Erwägung zog. Die Verhehlung eines Fehltrittes wird mit derselben Strafe belegt wie Verhehlung von Verrath.

In die Strafe dieses Statuts nicht zu verfallen, war die sechste Königin sicher, weil sie notorisch schon Wittwe war,

Ratharina Parr. Dennoch kam sie ihrem Untergange nahe, als sie verbotene Bücher las und die Untrüglichkeit des Papsstes von England, der zugleich ihr Gemahl war, zu bezweisseln ansing. Schon waren Anklagepunkte gegen sie entworsen, besonders auf Bischof Gardiners Betrieb, welcher von der alten Kirche so wenig als möglich missen wollte, als sie schlau der Sache die Wendung gab, sie habe nur deshalb sich in die Dispute mit dem König eingelassen, weil sie bemerkt, daß er im Eiser manchmal seiner Schmerzen vergesse. Seinsrich litt nämlich seit lange an einem unheilbaren Geschwüre am Schenkel. "Ist es nur das, Liebchen," rief der König, "so sind wir wieder Freunde."

So darafteriftifch biefe fvateren Cheftanbegeichichten finb, immer werben wir boch auf jene erfte gurudgeführt, welche England vom römischen Stuhle losrif. Seit Jahren fcon brobte Papft Baul III. mit einer Bulle, batte fle guch 1535. unterzeichnet, nur nicht publicirt, worin er ben Konig nach Rom zur Berantwortung wegen aller feiner Bergeben gegen ben beiligen Stuhl labet, ibn, wenn er binnen 90 Tagen nicht erscheine, in ben Bann erflart und feiner Rrone verluftig, feine gander mit bem Interbict belegt und feine Un= terthanen nicht allein aller Treue entbindet, fondern ihnen auch gebietet bie Waffen gegen ben Ronig zu ergreifen. Enbe 1538 ließ ber Papft ben Pfeil endlich vom Bogen fliegen, ber brei Jahre hindurch gespannt gewesen. Er fiel fraftlos zu Boben. 3mar hatte ber Papft bie Berficherung bes Rai= fere und bee Ronige von Franfreich in Banben, fie murben gleich nach Bublicirung ber Bulle Befandte nach England schiden, um bem Könige wegen seiner Trennung von ber

Rirche alle Freundschaft aufzusagen, wurden auch mit feinen Unterthanen allen Verfehr abbrechen. Als es aber zum Santeln fam, verboten Beibe, Rarl V. und Frang I., Die Befanntmachung ber Bulle in ihren Reichen und machten fich gegen Beinrich ein Berbienft baraus. Diefer grundete barauf fogar bie hoffnung ben Ronig von Frantreich zu bewegen, bag er feinem Beifviele folge und minbeftens einen Batriarchen in Frankreich aufftelle. Als aber biefer Blan mißlang und Frang fich außerbem zum Nachtheile Englands in bie schottischen Ganbel mischte, so trug ber Raifer fur ba8= mal ben Breis bavon. Diefer ließ ben König wiffen, bag burch ben Tob feiner Tante Ratharina bie Urfache bes fruberen Digverftandniffes verschwunden feb; moge nur ihrer Tochter bas väterliche Berg fich wieber zuwenben. Man fam über eine Berftellung bes Thronfolgerechts Maria's überein, welche burch bas Varlament ohne alle Erörterung ihrer Beburt geschah. Auf biefer Grundlage verfohnte man fich und erklarte fogar gemeinsam ben Rrieg an Frankreich, im Sommer 1543. Beinrich erschien bas Jahr barauf felbft mit 30,000 Englandern auf frangonichem Boben; 15,000 Rai= 1544. ferliche fliegen zu ibm. Babrend aber Rarl mit feiner Sauptmacht erfolgreich gegen Paris vorwarts brang, blieb Beinrich von feiner Seite gurud, hielt fich bei Belagerungen auf, eroberte Boulogne. Da fchied ber Raifer lieber aus und fchloß ben vortheilhaften Separatfrieben von Crespi. Die Folge war, bag nun ein Seefrieg zwischen England und Frankreich übrig blieb. Um 17ten Juni 1546 fchloß man Frieden. England foll 8 Jahre lang in bem Befit von Boulogne bleiben.

Der Ronig hatte fich in biefem unbebacht unternommenen und widerfinnig geführten Rriege arm gefriegt; bie ungeheuren außerorbentlichen Gintunfte aus bem Bertaufe von Rirchengutern waren endlich verbraucht. Jest aber zeigte fich erft Beinrichs gewaltige Machtvollkommenbeit. Schon in feinem fecheundzwanzigften Regierungsjahre berechnete man, er habe allein mehr Steuern eingenommen als alle feine Borganger auf bem Throne gufammengenommen. eine Forberung ber anbern auf bem Fuße und ihnen allen ward entsprochen. Jest werden betrüglicher Weise alle fonigliche Schulden an Unterthanen aufgehoben, Die freiwilli= gen Beschenke fehren wieber, bie Munge wird verschlechtert, fo bag fle auf ein Drittel ihres früheren Werthes finft; bei welcher Gelegenheit man erfährt, bag bamals Golb gegen Silber wie 12 zu 1 ftanb.

Bor ber Lossagung vom Papfte saßen mehr geistliche Mitglieder im Oberhause als weltliche, an Bischöfen und Aebten. Run war das Berhältniß umgekehrt. Die Aebte waren mit ihren Klöstern verschwunden, die Bischöse, 26 an der Zahl, saßen zwar im Barlament, aber waren zum Theil ärmlich ausgestattet, und ihre Selbständigkeit war dahin, weil die schützende Sand des Papstes sehlte. Die geistliche Convocation ward zwar noch wie ehedem versammelt, in welcher die niedere Geistlichkeit das Unterhaus bildete, allein sie übte keine gesetzgebende Gewalt mehr. Bei dem Könige stand alle Entscheidung. Aber auch die weltlichen Peers waren die alten nicht mehr, wie vor dem Kriege der Rosen. In diesem Kriege gingen die mächtigsten und reichsten Familien zu Grunde, die Mehrzahl der jetzigen Peers verdankte den

Tubors ihre Burbe und ihr Bermogen. Sie waren Emportommlinge Da nun die Krone zugleich einen überwiegenden Ginfluß auf die Wahlen ber Mitglieder bes Unterhauses übte, besonders in ben Graffchaften, und ba ber Sprecher gewöhnlich ein Rronamt befleibete, fo verlor auch bas Unterhaus feine Selbftanbigfeit. Wenn ber Ronig gleich ben Gemeinen, wie er es nannte, eine anftanbige Rebefreiheit zugeftand, er allein entschied, mas anftandig feb und was nicht. Und wenn fle sprachen was ihm nicht anftand, brobte er, nannte fie Barenbauter. Nicht bloß Cromwell war unerschöpflich in Lebren bes unbedingten Beborfams, nannte ben Ronia, Diefen Ronia, Gottes Chenbild, Unge= borfam gegen ibn Ungeborfam gegen Gott ; auch ein Mann wie Cranmer, bei welchem die Bottesfurcht wenigstens wie= berauftauchte, sobald bie Menschenfurcht ibm Rube ließ, ent= blobete fich nicht bas Bewiffen bes ebeln Thomas More mit bem erklarten Willen bes Konigs zu befampfen. Denn als More in feinem Berhore bekannte, bag fein Gewiffen ihm verbiete ben Supremateib zu leiften, obgleich er bie nicht ta= beln wolle, die ihn geleiftet, verfette Cranmer: "Ihr fagt, ihr tabelt feinen, ber ben Gib leiftet. Offenbar fend ihr alfo nicht überzeugt, daß es Unrecht ift ihn zu leiften ; aber bavon mußt ihr überzeugt febn, daß es eure Pflicht ift bem Ronig ju gehorchen. Bermeigert ihr alfo ben Gib, fo zieht ihr bas Ungewiffe bem Gewiffen vor." Sierauf More: "Gure Logit fürwahr murbe uns aus aller Noth reißen. Denn wenn bie Doctoren fünftig uneinig find, durften wir nur jedes Mal einen königlichen Befehl fur bie eine ober bie andere Deinung erbitten und das Recht ist zur Stelle." Es scheint für-

mabr, baf ber entnervenbe Beftbauch biefer Lebre vom unbebingten Geborfam barum boppelt anftedend wirfte, weil er für Ranner biefes Bobens ben befondern Reiz ber Neuheit batte. Bei jeber Eröffnung bes Barlamente flog Alles von Schmeicheleien über: ber Ronig borte fich einen Salomon an Weisheit, einen Simfon an Starte, einen Abfalon an Schonbeit nennen. Diese bisber unerhörte Untermurfigfeit lodte ben Blan bervor bie Flamme ber englischen Freiheit auf ibrem eigenen Bausberbe anzugreifen und zu erftiden. Eines Tages warb Bifchof Barbiner von Winchefter, ben wir fpater von einer anbern Seite werben tennen lernen, an ben Sof berufen. Boren wir was er felbft in einem Briefe bavon erzählt. "Lord Cromwell batte bem Ronige einft in ben Ropf gefest, fein Wille und Gutbunten muffe ale Gefet betrachtet werben, und ich ward beshalb nach Samptoncourt berufen. Und wie der Lord denn febr barich war, fo fprach er: Rommt ber, Mylord von Winchefter, antwortet bier bem Ronige, aber fprecht aufrichtig und grade beraus und furchtet euch nicht, Mann. Ift nicht bas, was bem Ronige beliebt, ein Gefet? Sabt ihr bas nicht im romifchen Rechte: quod principi placuit legis habet vigorem? 3th ftanb still ba und munberte mich in meinem Beifte, wohin bas führen folle. Als mich ber Ronig finnen fab, fprach er mit freund= lichem Ernfte: antwortet ibm, ob es fo ift ober nicht. 3ch mochte nicht Lord Cromwelln antworten, fonbern richtete mein Wort an ben Ronig und fagte, ich habe von Ronigen gelefen, beren Wille ftete ale Befet gegolten babe, aber ber Brauch feines Reiches, bas Gefet zu feinem Willen zu machen, feb ficherer und rubiger; und burch biefe Regierungsform,

fprach ich, fend ihr eingefest und fle ift ber Natur eures Bolfes angemeffen. Nehmt ihr ein neues Spftem an, fo fann Riemand fagen, wie es ausfallen wirb. Der Ronia brebte fich um und ließ bas Gespräch fallen." - Aber Cromwell barum nicht feinen Blan. Denn furze Beit bor feinem Sturge bemuthigte fich bas Barlament bis zu ber Erflärung, fonig- 1539. liche Proclamationen, welche mit Buziehung bes geheimen Rathes erlaffen waren, follten biefelbe Wirffamteit haben wie Barlamentsbeschluffe. Das bieß einen Selbstmorb begeben. In foldem Grabe wurden burch die Bereinigung ber fruber getrennten Gewalten in Beinrichs Ronigsfrone Aller Augen geblendet. Dennoch mare es zu biefem Meugerften nicht gebieben ohne ben bittern Sag, mit welchem im Parlament bie geheimen Romischfatholischen und bie gebeimen Lutheraner fich wechfelfeitig betrachteten. Beibe Parteien überboten ein= , ander in ber Bereitwilligfeit fich burch jebes Opfer Dulbung und Gunft bom Ronige zu erfaufen.

Alles also kehrt immer wieder auf den Supremat des Königs zurud. Einen Aufstand in den nördlichen Provinzen zu Gunsten des alten Kirchenwesens unterdrückt er mit Gewalt, läßt fleißig Kehrr gegen den neuen Supremat hinrichten. Dabei bleibt er im Dogma ganz an der alten Ordnung haften, denn seine berühmten 6 Artikel von 1539, die sogenannten Blutartikel, unter Bischof Gardiners Einstusse abgefaßt, lehren die Brodverwandlung, entziehen dem Laien den Kelch, lassen den Geistlichen im Eölibat, Wönche und Nonnen in ihren Keuschheitsgelübden, behalten Seelenmessen und Ohrenbeichte bei und brohen allen Uebertretern die schwerssten Strafen, ja verstodten Sundern den unverweiblichen

Tob an. Geftattet ber Ronig auch eine Beit lang ben Laien 1543. bas Bibellefen, es wird balb für bas Bolt gurudgenommen und auf Leute von Stande beschranft. Es beißt Alles fagen, wenn wir hinzuseten, bag ber Ronig fich noch quebrudlich jede beliebige Menberung feiner Rirchensagungen fur bie Bufunft vorbehielt. Als bie Entfetung aller verheirateten Briefter befohlen warb, erschraf Erzbischof Cranmer und schidte eilenbs fein Weib und feine Rinber, bie er in ber Stille hatte kommen laffen, ohne je mit ihnen öffentlich bervorzutreten, wieber gurud nach Deutschland. Denn bis bieber brang ber Schreden feines Mamens nicht. Als er mit Rurfachfen wegen eines Proteftes gegen bie Trienter Rirchenversammlung in Unterhandlung trat, sprach Rurfürft Johann Friedrich zum englischen Gesandten: "Guer Konig ift ein ruchlofer Berr, mit welchem ich nichts zu ichaffen babe, ichlimmer als ber Bapft, beffen Berrichaft er lediglich um feines Bortheils willen abgeschüttelt und aus zwei Religionen eine britte geschmiebet bat."

Uebrigens lebte Heinrich in seiner letten Zeit ganz ben Freuden der Tasel. Das geistliche Oberhaupt gewann das durch einen körperlichen Umfang von solcher Bebeutung, daß es sich nur durch Maschinerien von einem Zimmer ins ans dere schaffen ließ. Das Unterschreiben mußte er aufgeben. Dem blinden Eigenstinne seines langen Lebens huldigt noch sein Testament, welches auf den Fall, daß seine Kinder Eduard, Maria und Elisabeth ohne Erben stürben, nicht die Nachstommenschaft der älteren Schwester des Königs, der Königin von Schottland, sondern die Nachstommenschaft der jüngeren, der Königin von Frankreich, nachherigen Gerzogin von Sus-

folk, zur Thronfolge beruft. Der Tob bes Thrannen rettete ben Bergog von Norfolk, beffen hinrichtung benselben Tag geschehen sollte, ba Beinrich ftarb, am 28sten Januar 1547.

## Eduard VI.

1547-1553.

Beinrich VIII. erlitt bas gewöhnliche Schicffal ber Des-Ihr Wille, fnechtisch verehrt berweil fie leben, wird zum Spotte, sobalb fie bie Augen geschloffen haben. Teftament feste einen geheimen Rath von fechzehn Mitgliebern ein, welcher bie Regierung führen follte, bis fein Sohn bas achtzehnte Jahr vollendet haben murbe. Ebuard ftand im zehnten bei feines Baters Tobe. Gin anderer Rath von zwölf Berfonen follte einen Staatsrath bilben, ber blog ein Butachten abzugeben hatte. Im Rathe ber Sechzehn befand fich auch Chuard Sehmour, Graf von Bertforb, ber Mutter-Diefer gewann bie Mehrzahl feiner bruber bes Ronias. Collegen und erhub fich querft zum Borfiger bes geheimen Rathes, bann zum Protector, verschmolz hierauf beibe Rathe. welchen nur ein Gutachten blieb, ihm felbft aber fiel alle Macht ber Rrone zu. Bertford erhub fich ferner zum Bergog von Sommerset unter bem Vorwande, hiemit gehe die Abficht bes verftorbenen Ronigs in Erfüllung.

Das Parlament gab zu bem Allem bereitwillig feine Genehmigung. Es hoffte von bem Brotector Wieberherstellung in weltlichen Dingen und, wenigstens ber Mehrzahl nach, auch einen Fortschritt auf bem Wege ber beutschen Reforma-

tion. Es betrog fich nicht. Biele bespotische Statuten ber borigen Regierung wurden abgefchafft, namentlich jenes, weldes ben foniglichen Broclamationen Gefetesfraft verlieb, und Erzbischof Cranmer ftellte fich an die Spite der Reformation. Das Berbot die Bibel zu lesen fiel zuerft; die Aufbebung ber 6 Artifel Beinrichs machte es zur Nothwenbig= feit, die in Diesen aufgeftellten firchlichen Borichriften burch neue Glaubensnormen zu erfeten, und die 42 Artifel traten an ihre Stelle. Die Bilber wurden aus ben Rirchen ent= fernt, bas Abendmabl marb unter beiberlei Beftalten in ber Landessprache gespendet, in berfelben eine neue Liturgie abgefaßt, nicht minder ein Ratechismus. 3m Unterhause fanben biefe Neuerungen wenig Bekampfung. Im Saufe ber Lords wurden fle mit 31 Stimmen gegen 11 angenommen und nur 3 weltliche Lords wibersprachen. 3m 3abre 1549 fiel ber Colibat, fur bie Aufhebung ftimmten im Oberhause 39 Mitglieder, 12 bagegen, worunter 4 weltliche.

Diese Dinge waren im raschen Gange, als bem Protector plöglich eine Gesahr von einer Seite erwuchs, von welscher er es am wenigsten erwartet. Er hatte seinen Bruber Thomas Sehmour reich gemacht, ihn zum Lord und zum Lord Mbeiral von England erhoben. Aber Thomas wollte höher hinaus. Die verwittwete Königin Katharina war ihm seit lange geneigt und heiratete ihn mit unanständiger Eile bald nach Heinrichs Begräbnis. Sie brachte ihrem Gemahl neue große Reichthümer und den Glanz einer königlichen Wittwe zu. Dennoch, scheint es, konnte er ihren Tod kaum erwarten, der gleich im ersten Jahre der Ehe im Kindbette erfolgte. Denn ihn reizte der Gedanke die Prinzessschlage

beth zu gewinnen, welche vierzehnfabrig, fich felbft überlaffen, ihm ungiemliche Bertraulichkeit gestattete. Bugleich gewann er ben jungen Konig und war im Begriffe Diefen zu verleiten, an bas Barlament eine Beschwerbe über ben Obeim-Brotector zu richten, bamit bem Obeim = Abmiral bie Aufficht über bes Ronigs Berfon vertraut wurde, ale ber Protector babinter fam. Dasmal vergieb er. Als aber fein Bruder neue Ranke fvann und, wie man ihn mindeftens befoulbigte, burch einen beftochenen Mungmeifter falfche Munge für fich ichlagen ließ, um an ber Spite von 10,000 Dann ben Ronig zu entführen und bie Regierungsform zu anbern, warb er gefangen gefest und mit ber Formlofigfeit, welche bamale in Bochverrathefachen flattfand, gerichtet, verurtheilt und bingerichtet, ohne bag feine Untlager ibm gegenüber geftanben batten.

Aber ber Protector fand burch feines Brubers Sinrichtung bie gehoffte Rube nicht. Er hatte fich unvorfichtig in einen Rrieg mit Schottland verwidelt, ber einen Rrieg mit Frankreich nach fich ju gieben drobte, und bie Stimmung bes gemeinen Mannes in England ließ nabe Befahr fürchten. Das öffentliche Digbergnugen floß aus verschiebenen Quellen, theils verschuldet, theils unverschuldet. Plobliche Theuerung, Mangel an Arbeit, weil auf ben großen Gutern bie Schafzucht zum Nachtheile bes Aderbaues überhand genommen hatte, wovon bie Folge, bag viel früheres Aderland jest zu Weibeland eingehegt warb; endlich bie neue Liturgie, alle brei Urfachen wirften zusammen. London befaß bamals einen Rangelrebner von feltsam ergreifenber Rraft, ben Latimer. Er marb unter ber vorigen Regierung Bifchof von Bor-Engl. Revol. 8

cefter, verlor aber fein Bisthum und fam in ben Tower, weil er gegen bie 6 Artifel Ginmenbungen magte. Jest zog man ibn an ben Sof, er ergopte mit feiner ichlagenden, oft burlesten Berebtfamteit ben jungen Ronig. Gine feiner Brebigten ergieft fich in Born über bas Steigen ber Breife aller Lebensmittel in England. Diefes fam inbeg wohl nur gum Theil bon ben jest fühlbar werbenben Metallzufluffen aus bem neuentbedten Welttheile ber; allem Unfebn nach wirfte weit mehr barauf bie ichlechte Dunge ein, welche Beinrich pragen ließ und bie besonders ben Tagelobner brudte. Die Bachtzinse verdoppelten und verdreifachten fich, aber ber Tagelohn wollte nicht fleigen, fant vielmehr, weil man weniger Tagelöhner brauchte als fruber. So gefchah es, bag bei Ginführung ber neuen Liturgie in vielen Grafichaften ein furchtbarer Aufftand ausbrach. Denn auf zu robem Wege mar bie Reformation in England eingebrochen; eilf 3molftheile ber Nation bingen noch am alten Glauben. Der Drang bes Augenblicks rief bamals bie Unstellung von Lord-Lieutenants in ben Graffchaften berbor, welche ben Aufftand überlebt haben bis auf biefen Tag. Ihre Bestimmung mar Truppen auszuheben und gegen bie Emporer zu führen. Entfetliche Binrichtungen erfolgten in mehreren Grafichaften, aber bie Unterbrudung ber gefährlichften Emporung gelang am Enbe nicht bem Protector, fonbern bem Grafen Barwid. Diefer trat bem Protector von nun an furchtbar gegenüber und hatte um fo leichter Spiel, ale Franfreich burch bie Gabrungen in England fich zu einer Rriegserklarung bestimmen ließ. Auch von biefer neuen Berlegenheit trug Sommerfet bie Schulb. Er hatte seinem Ronige und England bie schönfte Aussicht

1549. Muguft.

für bie Butunft zu bereiten gebacht, indem er eine Bermab= lung feines unmunbigen Cbuarbs mit ber jungen ebenfalls unmundigen Ronigin von Schottland vermittelte, welche feine andere als Maria Stuart mar. Allein ber Wiberwille ber Schotten und bie unbandige Saft, womit ber Brotector bie Sache betrieb, bewirkten gerade bas Gegentheil feiner Abficht, einen Rrieg mit Schottland und bie Vermählung ber jungen Ronigin nach Frankreich. Bier berrichte nicht mehr Frang I. Der war, feiner Ginbilbung getreu, er muffe in bemfelben Jahre mit Beinrich VIII. fterben, auch wirklich zwei Monate nach ihm berftorben. Sein Sohn Beinrich II. war gefolgt, er gewann für feinen unmunbigen Dauphin Frang zur Verlobten bie junge reizende Schottin und mit ihr ein Ronigreich. Sommerfets Sturg mar bie Folge von fo vielem Difflingen, faum bag er fein Leben rettete. ein paar Jahre barauf feine Wieberherftellung verfuchte, fiel fein Roof. Warwid trat an feine Stelle und ichlof Frieben mit Schottland und Frankreich. Aber Boulogne fiel an 1550. Franfreich gurud.

Graf Warwid stieg zum Herzog von Northumberland; er beherrschte das Königreich ohne Nebenbuhler, was ihn qualte war die Sorge um die Dauer seiner Macht. Denn die Gesundheit des jungen Königs erlitt durch Masern und Blattern eine plögliche Erschütterung. Kein Zweisel, daß die Lunge angegriffen war. Welches Schicksal harrte Nortshumberlands, des eifrigen Fortsebers der Mesormation, wenn Maria Königin ward, sie die eine dreisache Unbill, die Leiden ihrer Mutter, ihre eigenen und die ihrer Glaubensgenossen

zu rachen hatte! Morthumberland fand ein Gegenmittel.

Die Parlamentebeschluffe, welche Marien und Elisabeth wegen ihrer Geburt ausschloffen, waren noch nicht aufgehoben. Denn bei ber 1543 geschehenen Berftellung Mariens in ihrem Thronfolgerechte hatte man ihre Geburt lieber gar nicht berührt. Bard nun alles Gewicht auf bie Statuten ber Ausfchließung gelegt, fo fonnte ihnen gegenüber felbft bie im vaterlichen Teftament geschehene Berftellung ber Pringeffinnen als ungenügenb erscheinen, benn bem verftorbenen Ronige war freilich bas Recht verlieben fich feinen nachften Nachfolger zu ernennen, feinesweges aber bie ganze Nachfolgeordnung feftzuseten. Seltfam aber mußte es ericheinen, bag boch von ber andern Seite fo viel auf ben Umftand gegeben warb, bag in jenem Teftament bie Linie ber jungeren Schmefter bes Ronigs Beinrich, Maria, ein Vorzugerecht vor ber alteren Linie, wie icon gebacht, erhalt. Denn auf biefem Vorzugerechte baute freilich Northumberland feinen ganzen Plan. Maria hatte ale Bergogin von Suffolf zwei Tochter geboren. Die altere Frances beiratete Genry Grey, ber gum Bergog von Suffolf erhoben marb. Aus diefer Che entiprang als altefte Tochter Johanna Grey. Diefe erfah Northumberland zur Gemahlin für feinen Sohn Lord Builford Dubleb und zur funftigen Rönigin. Gin blutjunges Baar, beibe faum fiebzehnjährig. Warum burfte auch am Enbe Cbuarb nicht thun was fein Bater that? Er bob die Thronfolge= ordnung auf, welche Beinrichs VIII. Teftament feftgeftellt hatte, und erflarte bie Schwiegertochter Northumberlands Juni. Aur Thronfolgerin in England. Der junge König ftarb balb barauf funfzehnjährig an ber Schwindsucht, ebe noch bas Barlament bie von ihm genehmigte Thronfolge beftätigen fonnte.

Unter Ebuard ward Riemand um feiner Religion willen hingerichtet, wiewohl man Strafen verhängte und felbst Bringeffin Maria am Ende ihren Beichtiger miffen mußte. Gegen Elifabeth zeigte Eduard eine zärtliche Anhänglichkeit, gab aber bennoch seinen Willen bazu, daß die Krone auch an ihr vorübergehe.

## Maria.

1553-1558.

Als Northumberland ben Tod bes jungen wohlwollenben Ronigs unabwendbar vor Augen fab, mar feine Abficht fich Labb Mariens zu bemächtigen. Sie empfing einen koniglichen Befehl unverzüglich an ben Sof zu tommen. verließ fie die Ginfamteit ihres Schloffes Renninghal in ber Grafichaft Norfolf; allein unterwegs erhielt fie einen Wint über die mahre Lage ber Dinge und fehrte fogleich um. Drei Tage verbarg ber Bergog Eduards Tob, aber feine vierundzwanzig Stunden verfloffen, fo war Maria ichon bavon unterrichtet. Um 10ten Juli marb bes Ronigs Ableben verfündigt und Johanna Grey als Ronigin ausgerufen. hatte fich in ihre hohe Bestimmung gefunden, obgleich ber erfte Untrag ber Rrone fle bis jur Ohnmacht überraschte. Den Tag barauf fchrieb Maria an ben geheimen Rath, berwies ibm, bag er ihr ben Tod ihres Brubers nicht angezeigt, und verlangte ihre Broclamirung als Ronigin. Der Rath ermahnte fie bagegen gur Unterwerfung unter ihre rechtmäßige Königin. Balb aber vernahm er, bag Maria feineswegs fo verlaffen feb, wie man gewähnt. Die Grafen van Bath und Suffer maren bie Erften, welche fur fie zu ben Waffen riefen. Es war ein Moment ber allgemeinen Spannung, nicht für England nur, für Europa. Nicht bloß ein Rampf um die Rrone, auch ein Rampf um die Rirche wollte fich entzunden. Der Raifer vernahm mit Erftaunen die Entfcbloffenheit feiner Muhme, die als Rind feine Berlobte gewefen, und gab ihr Beifall. Franfreich ftellte fich ermuthi= gend auf Johannens Seite. Northumberland gog felbft aus an ber Spite feiner langft um bie Sauptstadt vorsorglich jufammengezogenen Beeresmacht, um gegen ben Landabel zu fampfen, ber für Marien waffnete. Aber man bemertte feine Diebergeschlagenheit, ale er burch die Stadt ritt; er ließ gefährliche Feinde hinter fich, befonbers im geheimen Rathe. "Das Bolf brangt fich berbei uns zu feben," fprach er, "aber Diemand ruft: Gott geleit' euch." Unterwege vernahm er, ber Feind gable 30,000 Mann und es fen ein Breis auf feinen Ropf gefest. Es ware nicht bas erfte Dal gewesen, bag 10,000 Mann geubter Truppen Die breifache Babl von gufanimengerafften Mannichaften gefchlagen und vernichtet batten, allein bem Bergog entfant bas Vertrauen, wie er naber fam, er zog rudwärts und alsbald entwich man von feinen Fahnen und ber geheime Rath rief Marien als Königin aus. Johanna hatte neun Tage Ronigin geheißen, wiber ihren Willen zu biefem Werte bes ftrafbaren Chrgeizes berufen, als man die schöne und eble vom Throne fließ. Um letten Tage bes Monats bielten beibe Töchter Beinrichs VIII. Maria und Elifabeth ihren feierlichen Gingug gu Pferbe in London. Man fonnte feine ungleichartigeren Erscheinungen feben als diese beiben burch bas Blut weit mehr getrennten als befreundeten Brinzesstinnen: hier die achtundbreißigjährige Maria, die von frühem Rummer verzehrte herbe Jungfrau, ohne irgend eine der Stattlichkeiten ihrer fürstlichen Eltern, blaß und mager mit dunkeln zum Erschrecken stechenden Ausgen, und neben ihr Elisabeth, halb so alt als die Halbschwester, mehr einnehmend zwar als schön, aber groß und wohlsgebaut; ihre etwas dunkle Gesichtsfarbe hob den Glanz ihrer schönen blauen Augen, und zu dem Allen, schreibt der venestianische Gesandte, eine schöne Hand, die sich geschickt zu zeisgen verstand.

Northumberland und einige seiner Genossen büßten ihr Unternehmen mit dem Tode; auch das junge Königspaar ward verurtheilt, doch schien die Hinrichtung dieser versührten beiden Siebenzehnjährigen sast zu grausam. Dagegen ward Bischof Gardiner aus dem Tower befreit, worin er wegen seiner Anhänglichseit an die alte Kirche lange gesessen, und nahm seinen Plat im Rathe, bald empfing er als Kanzeser die Siegel. Mariens thätige Anhänger wurden belohnt, unter ihnen der Graf von Sussex sonder werden Beise mit dem Borrechte, sein Baret, seine Haube oder Nachtmütze oder wenn er wolle auch deren zwei, selbst in Gegenwart des Königs auszuseten. Die schlechte Rünze ward durch besseretet.

Königin Maria fing an fich in bunte Varben zu kleiben und verschwieg nicht, bag fie fich zu verheiraten gebenke. Bahrend nun der Rath mehrere Fürsten in Borschlag brachte, schrieb ber Kaiser, wenn es ihm seine Jahre erlaubten, wurde er selber nach ber Ehre ihrer Sand streben, brachte seinen Sohn Don Philipp in Vorschlag. Diesem Plane waren Wiele entgegen, felbst von ber fatholischen Bartei, auch ber Ranzler Garbiner, bem bei allem seinem Kircheneiser Englands Wohl wahrhaft am herzen lag. Der Schreden ber Protestanten aber war groß, als man vernahm, Maria habe ihren Entschluß gefaßt, diesen Prinzen zu ehelichen, ber nebenbei zwölf Jahre junger als sie war.

Die kirchlichen Dinge schlugen sogleich einen andern Weg ein, allein zu Anfang in ziemlich glimpsticher Weise. Beiben Theilen ward ihre Freiheit vergönnt; indeß hielt Elisabeth es rathsam mit ihrer Schwester die Messe zu besuchen. Als aber Erzbischof Cranmer sich zu einer muthigen Erklärung gegen die Messe aufrasste, sperrte man ihn in den Tower. Denn er war als der Stifter der Chescheidung Marien vor Allen verhaßt, und da er sich allen dogmatischen Launen Beinrichs VIII. knechtisch gefügt hatte, so decte ihn auch das Schild einer gewissenhaft behaupteten Ueberzeugung nicht.

Die Stimmung in England war im Ganzen biefe. Man war in die neuen Lehren ohne Prüfung hineingerathen auf Königsbefehl, großen Theils ohne inneren Drang, viele wiber Willen. Wenige waren burch eigenes Nachdenken so sehr daufe, daß fle sich ihrer nicht leichten Kauses hätten entschlagen mögen. Allein die Erlösung von der papstlichen Gerichtsbarkeit seit nun 30 Jahren sagte dem angeborenen Sinne der Engländer für ein geschlossens Staatswesen durchweg zu, und zweitens, von der Rückgabe der Kirchengüter, wovon ein so großer Theil in Privathände gekommen und schon durch viele Sände gegangen war, wollte Niemand etwas wissen. Die Rathe der Königin verbargen Ach nicht, was diese Stimmung ihnen erlaube und ihnen ver-

biete. Befonders das Unterhaus war gegen ben Bapft, und Maria hielt ben Schriftenwechsel forgsam geheim, in welchen fie mit Rom getreten.

Das Barlament ftellte vor allen Dingen die Che Geinrichs VIII. mit Ratharinen wieder her, gab bann feinen Willen dazu, daß ber Kelch ben Laien entzogen, daß der Colibat der Geiftlichkeit wieder eingeführt ward.

Da eine Emporung ausbrach, an welcher ber Bergog von Suffolf Theil nahm, fo wurde jest Johanna Greb mit ihrem fdwachen Gemabl bingerichtet. Johanna batte feinen Theil 1554. am Aufftande, allein ber Raifer batte ichon vorbin ihre Ginrichtung um ber Sicherheit Mariens willen bringend angerathen. Johanna ftarb ftanbhaft und bem protestantischen Glauben getreu. Die alten Sprachen maren ibr fo geläufig. daß fle in einem griechischen Briefe von ihrer Schwefter Abfcbied nahm, vermuthlich um ihn frember Renntnig zu ent-In ihr Tagebuch fcbrieb fie: "Wenn mein Fehler Strafe verbiente, fo burften mich meine Jugend und Unerfahrenheit minbeftens entschuldigen. Gott und bie Rachwelt werben mir gunftig febn." Und biefer Bunfch ift in reichem Mage in Erfüllung gegangen. Die Nachwelt bat Johannen fogar ibre Borliebe zugewendet. Elifabeth fand im Berbacht gebeimer Theilnahme an ben letten Unruben, fle ward verhaftet, in ben Tower gebracht; fie fab bem Schicffal ihrer Mutter entgegen, als bie Verwendung ibres Schwagers, ihr Leben und Freiheit, freilich unter Aufficht, gab.

Es war Graf Egmont, ber im Namen bes Infanten in London ben Untrag machte. Das Barlament willigte in bie

Ehe mit Don Philipp; boch soll er keine Regierungsrechte für sich ansprechen, auch nach Mariens Tobe nicht. Balb barauf zog Philipp in London ein als König von Neapel und herzog von Mailand. Bu Beidem erhub ihn der Kaiser burch die Abtretung seiner Regierungsrechte, damit er der würdige Gemahl einer regierenden Königin werbe. Die heirat ward am 24sten Juli 1554 vollzogen.

Nicht lange nach biefer Verbindung magte Maria ben entscheibenben Schritt. Die Rirche marb feierlich wieber mit bem papftlichen Stuble vereinigt; es geschah bas auf Antrag beiber Baufer bes Barlaments. Diefe Magregel war Vielen im Lande nicht erwunscht, allein ba gleichzeitig bie Rirchenguter ausbrudlich und mit Geftattung bes Bapftes ihrem Schicffale überlaffen wurden, eine Sache, bie bas Bermögen von Taufenben betraf, fo ging fle bei ben Lords ohne Wiberfpruch burch. Das Unterbaus mochte bamale etwa 320 ober 330 Mitglieber gahlen; es erhuben fich nur 2 Stimmen bagegen, Die auch balb verftummten. Es hieß in bem Parlamentsbeschluffe: "Man gebente mit Reue und Leidwesen bes Abfalles." In feierlicher Sigung beider Baufer und in Gegenwart bes Ronigspaares lofte nun ber papftliche Legat Carbinal Bole bas Ronigreich Rovbr. England von bem Fluche ber Reperei. Den Schluß machte ein Te Deum in ber Balaftcavelle.

Um biefelbe Zeit wähnte Maria sich schwanger und bas Barlament ersuchte ihren Gemahl, falls ber Königin ein Unglück widerführe, die Regierung des Landes so lange zu übernehmen, bis die Prinzessin, wenn eine solche geboren, das sunfzehnte, oder ein Prinz das achtzehnte Jahr vollen-

bet habe. Da bie Regierung nicht im eigenen Namen Bhis lipps geführt werben follte, so ftand bas mit dem früheren Beschluffe in keinem entschiedenen Widerspruche.

Dit bem Sabre 1555 begannen nun bie Scheiterbaufen für Opfer mabnfinniger Religionsverfolgung ju flam-Die eble Stanbhaftigfeit vieler Ginzelnen bemährte bier, bag es boch bobere Riele ale bas ber Rirchenauter aegolten habe. Garbiner war Vorfiter bes Regergerichts von breizehn Bischöfen und einer Anzahl von Lords und Rob und unmenschlich trat bier Garbiner auf. Mittern. ftempelte zum tobeswürdigen Berbrechen Gebete gegen ben Papft, Die er felber zur Beit feines Bedruckes in ber Rirche gesprochen batte. Aber Die Geschichte ift ihm Die Anerken= nung ichulbig, bag er nur furze Beit in biefem traurigen Amte blieb. Auch ließen von ben nur vierzebn bamals im Amte ftebenben Bifcofen Englands nicht mehr als fünf folde Grauel in ihren Sprengeln gu, und Sgrbiners Sprengel mar nicht unter ben fünfen. Sein Nachfolger † 1555 aber ward ber graufame Bifchof von London, Bonner. Jest ward ber fühne Redner Latimer verbrannt mit mehreren entsetten Bischöfen, und Erzbischof Cranmer bufte vielfache Schwächen bes Ehrgeizes und bie mancherlei gur vermeintlichen Ehre Gottes angewandten fchlechten Mittel . mit einem Tobe, welchem boch zu viel Wankelmuth voran= ging, als daß man ihn eines Reformators wurdig nennen Erft als alle hoffnung ber Begnabigung borüber burfte. war, febrte fein befferes Selbft gurud, er ftrafte feine Band, bie, fo fagen bie Ratholischen, feche Wiberrufe unterzeichnet batte, indem er fie freiwillig querft ben Blammen opferte,

und bekannte feine innere Ueberzeugung laut. Sein Rachfolger war ber Carbinal Reginalb Bole, aus bem Blute ber Blantagenets; benn feine Rutter mar Maragreta. Brafin von Salesbury, Die Schwefter jenes ungludlichen vermahrlosten Grafen Warwid, welchen ber flebente Bein-Bole batte allen Lockungen Beinrich enthaupten lieft. richs VIII. ibn zu feinem Supremat binüberzuziehen fanbhaft widerftanden, er verbannte fich lieber aus feinem 2gterlande, und bie eines Mero murbige Rache, welche Beinrich übte, indem er feine fculblofen Angehörigen und felbft Bole's Mutter im Greisenglter binrichten ließ, brach feinen ftolgen Beift nicht. Die Feuertobe ließ Bole geschehen, obne fle zu billigen. Binnen vier Jahren wurben 290 Menichen verbrannt, meiftens aus ben niebern Stanben, darunter viele Weiber, auch fcwangere, und mehr als 40 Rinber.

Inzwischen fuhr die Königin lange fort sich mit dem Glauben an ihre Hoffnungen zu täuschen. Sie hielt für Schwangerschaft was Wassersucht war. Endlich schmerzelich enttäuscht, entließ sie ungern ihren Gemahl, den sein Vater zu sich berief, um aus Unlust an den weltlichen Dingen, deren Uebermaß er gekostet, ihm alle seine Erbkronen 1555. Zu übergeben. In seiner Abwesenheit gab sie mit ängstlicher Gewissenhaftigkeit den Antheil der Krone an den Kirchengütern zurück, stellte auch einige Klöster her.

1557. Philipp fam noch einmal nach England, er jest ber mächtigste Monarch ber Christenheit, herr von Spanien, beiben Sicilien, Mailand, ben Rieberlanden und bem neuen Welttheile. Er kam, um seine Gemahlin zu bewegen an

feinem Kriege gegen Frankreich Theil zu nehmen, und erreichte feinen 3med. Der Vorwand ber Kriegserflärung war, bag Franfreich bie Emporungen in England unterftust babe. Bei St. Quentin baben Englander ben Sieg er= gutt. Allein im Berlaufe bes Rrieges ging Calais, ber Reft fo vieler Großthaten, nach einer Belagerung bon acht 1558. Tagen an Frankreich verloren. Diese Ginbuffe mar viel- Sannar. leicht eber ein Glud für England zu nennen, weil fie faliche Bergrößerungeplane zu Grabe trug. Gleichwohl bilbet Mariens Schmerz über biefes ichimpfliche Ereigniß ben eingigen fconen Bug ihrer Regierung. Die Ronigin fagte auf ihrem Sterbelager: "Wenn ihr meine Bruft öffnet, werbet ihr ben Namen Calais in mein Berg gegraben fin-Sie ftarb am 17ten November 1558. ben." Den Taa barauf ftarb ihr Verwandter ber Cardinal Reginald Bole und mit ibm eine ber erften Größen ber fatholischen Rirche.

## Elisabeth.

1558 - 1603.

Aus einer verstoßenen, in halber Gesangenschaft schmachtenden Brinzessin, die ihren Troft in gelehrten Studien
sucht, ward nun plötzlich eine machtige Königin in der Jugendfraft von fünfundzwanzig Jahren. Die Anerkennung
Elisabeths fand nicht die geringste Schwierigkeit. Sie selbst
fügte sich, wie ste sagte, dem Willen Gottes, indem sie eine
Last übernahm, nach welcher ihr Herz längst Verlangen
trug. Elisabeth perdankte dem Protestantismus ihre Ge-

burt zur Rrone; hatte noch Jemand über bie Richtung ungewiß febn fonnen, welche fie in Bezug auf bie erften Fragen bes Tages einschlagen wurde, fo mußte aller Zweifel fcwinben, als fie ben Nicolaus Bacon jum Siegelbemahrer und ben Cecil zum Staatsfecretar berief, beibes Manner von befannten protestantischen Grunbfagen. Von ber anbern Seite geschab ebenfalls nur mas fich erwarten ließ, als Maria Stuart, Ronigin von Schottland und frangofifche Dauphine, die Titel und Wappen einer Königin von Eng-Denn wenn bie jungft verftorland und Irland annahm. bene Tochter Beinrichs VIII. fein eheliches Rind gewefen war, fo konnte in ben Augen ber fatholischen Cabinette bie noch lebende Tochter nichts anderes als fein Baftarb febn, und Maria von Schottland war fraft ibrer Abstammung bon ber alteften Schwefter Beinrichs VIII. gu ber Rrone, welche fich Elifabeth anmagte, burch Erbrecht berufen. Solch ein Unspruch war in keinem Falle zu vernachläffigen, jest trieb ber Rriegszuftand, in welchem Franfreich und Schottland fich mit England befanden, ibn nur feinbfeliger Ebenfalls that ber achtzigfahrige Bapft Baul IV. hervor. nur was feines Amtes war, als er öffentlich verfunbigte, er allein babe zu entscheiben, welcher von beiben Roniginnen bie ftreitige Rrone gutomme.

Aber auch Elisabeth war in ihrem Rechte, als fie vor allen Dingen ben Boben wieder zu gewinnen trachtete, auf welchem ihr Recht allein Wurzel schlagen konnte, ben Regergerichten sogleich ein Ende machte, alle wegen ber Religion Gefangenen entließ, das Lesen biblischer Schriften wieder frei gab. In ihrem engsten Vertrauen stand allein Sir

William Cecil, ber fpater jum Lord Burleigh flieg; er war fcon unter Ebuard Staatsfecretar gewesen. Klug febn beißt Gebuld anwenden, mar fein Wahlspruch. Auf feinen Rath machte bie Ronigin bier einftweilen Salt und fparte bie eigentliche Reform bis zur Versammlung bes Parlamente auf. Allein ber Argwohn ber Bralaten war fcon Bon fecheundzwanzig Bischofefiten waren wach geworben. damals nur funfzehn befest, und alle funfzehn Bischöfe weigerten fich bie Krönung vorzunehmen. Mit Mube ae= lang es einen unter ihnen zu gewinnen, und auf biefe Weise vollbrachte fich bie Rronung. Wenige Tage barauf trat 1559. das Parlament zusammen und die große Mehrzahl beiber 30n. 14. Baufer legte Gefinnungen an ben Tga, wie fie bie Rrone ergebener nicht wünschen konnte. Um barin ficher zu geben, hatte man aber auch mehrere protestantische Beers ernannt, batte ben alten Migbrauch erneuert und wegen ber Wahlen in die Grafichaften gefchrieben, wo bann die Sheriffs haufig fich felbft zu Mitgliebern bes Unterhaufes ernannten, ge= möhnlich aber bie von ber Regierung bezeichneten Berfonen, ohne nach ben Wahlrechten ber Gemeinden zu fragen. geschah es, bag bas Thronfolgerecht ber Rönigin anerkannt ward, mit Uebergebung jeber unbequemen Erörterung, und was auch bie Bischöfe mitsammt ber geiftlichen Convocation und ben Oxforbern protestirend und bisputirend bagegen thaten, die fonigliche Rirchengewalt ward gang auf ben Sug Beinrichs VIII. gurudgebracht, feineswegs blog burch Berneinung ber papftlichen Einmischung, fonbern positivals bas Recht unumschränfter Berrichaft über Rirchenverfaffung und Dogma, und ber Suprematseib mart in alle Wege wieberhergestellt. Elifabeth mar fo weit entfernt von ber Rachtvollkommenheit ihres Baters auch nur bas Geringfte aufzugeben, bag fie vielmehr bie gewagte Behauptung hinzufügte, es feb bas nur eine Wieberherftellung ber Gerechtsame, welche von Alters ber ber Rrone gugeftanben. lim so vor= theilhafter aber unterschied fie fich von bem Thrannen burch bie weise Mäßigung, mit welcher fie ihre Macht in Unwen-Denn fle ließ die Liturgie ihres Brubers bung brachte. Eduard nicht fruber wieber eintreten, als bis einige un= nute Rrantungen ber Ratholischen und manche bogmatische Spitfindigkeiten, über welche man im protestantischen Deutschland fich ganfte, baraus entfernt waren, ließ ber geiftlichen Convocation und felbft bem Parlament über Retereien freies Urtheil, wenn gleich bie Enticheibung allein auf ihr beruhte, entfernte ohne Barte bie Bralaten von ihren Burben, welche ben Suprematseib weigerten, und fette nur ben einzigen Bifchof Bonner gefangen. Die Frage wegen bes Colibats entschied fle burch die That, indem fle einen würdigen Theologen, ber ihrer Mutter Cavellan gewefen und verheiratet war, zum Erzbischof von Canterbury bestellte. An fich felbft mare fle bem Colibat geneigter gemefen; aber ausbleiben burfte bie Entscheibung nicht, es galt bie Erbrechte ber Rinber ber Beiftlichen.

In Absicht ihrer eigenen Berheiratung trat sie ben Wunschen bes Unterhauses herrisch entgegen. Zwar baß sie König Philipps rasch bargebotene Sand verschmähte, ja burch eben so rasche Schritte zum Protestantismus biese Berbindung unmöglich machte, konnte bie Gemeinen nur erfreuen; jest aber baten sie so bemuthig als bringend burch

eine Deputation, ihren Sprecher an ber Spite, baf bie Ronigin die Erbfolge burch eine Beirat fichern moge. Gli= fabeth aber wies bie Ginmifchung bes Saufes nicht allein entschieben ab., fonbern ließ auch Ausbrude einfliegen, welche fur bie Rechte ber Gemeinen überhaupt verlegend An ihnen, fprach fie, fen es zu bitten, nicht vorjuschreiben, ju geborchen, nicht zu binben. Beirate fle; fo geschehe es um bes Bolfes willen; fle ihres Theiles feb gufrieben, wenn man auf ihr Grab fete, fle habe regiert und fen geftorben ale eine jungfrauliche Ronigin. Es mar bas eine von ben vielen Aehnlichfeiten, Die fie mit ihrem Gleichwie er bartnadig barauf bestanb Großvater hatte. ein Lancafter zu febn, ba er boch ein Tubor mar, fo Glisa= beth auf ihrer Jungfraulichkeit, und bas noch zu einer Beit, ba alle Welt von ihren Liebhabern erzählte und bie Ratho= lischen fogar von ihren Rinbern gischelten.

Im Uebrigen schloß die Königin mit Frankreich Frieden April 2. zu Chateau Cambreste. Es schmerzte die Nation, daß Ca-lais in französischen Sänden blieb, wenn gleich im Bertrage nur von einer Abtretung auf acht Jahre die Nede war. Daß die Unterhandlungen sich auch auf Schottland aus-behnten, lag in der Natur der Berhältnisse, und als Maria Stuart durch den plöglichen Tod ihres Schwiegervatere Just 10. auch Gemahlin des Königs von Frankreich ward, stellte sich das Bedürfniß eines friedlichen Absommens noch dringender dar. Maria Stuart hielt jest Hof in Frankreich, wähzernd ihre Mutter, eine französische Prinzessen, Schwester der Guisen, die Regentschaft in Schottland sührte. So herrschten die Guisen in beiden Königreichen, denn Franz II.

the much une der Kant des hempast mar Gwie und seine und seine der Leuten. Des Continuels um Ludwungen: als ein neuer nestauer Indeseal des Mei weinderen. Franz, von inst nestaue und demilie fant en einem Geschwirt am Iv. met de mein aminimischen Sinne weigerte sich einer Stonen und dem demilier der diese einer Annen und demilier und Arient nehme. Marie Sinner und Ivanit nehme. Marie Sinner und dem dem dem diese blieb in demilier

Der Stimmtunt nur die gemie Beweitung in der Airde versetzte verübertraumung allem für fand bier einen gang verbertra als in fragignet und mitter eine gang ververbreuten framentieren. In fragignet nich est ein endtore deren weiter im Samen mitten der fanden Genefer Kern ferben, Sont finder auf der Seine der allen der Lamerer im Arrendischen gegen welchiefe Lorente Lamerer in Arrendischen gegen welchiefe Lorente Lamerer in Arrendischen für neuen. Gang ab-

on har dant petern Kildung der Seden weit weriger eine einem sich mit Kindung und der Sunt weit weriger eine einem Sunt und Kindung und der Sunt mehr in prei und eine einem auf ihr der einem haben. Im Gebenstellen eine Staten und ihr Sedenmen der einer der eine Staten und und ihr Sedenmen der einer der und der und der und der und der und der einer der der auf der auf der einem der eine Bereit der auf der einer der eine Bereit in der eine der eine Bereit in der eine

er war ihr Bauptling im Rriege, ihr Gerichtsberr, Die Richtschnur ibres politischen und firchlichen Glaubens. Durchweg fab man bier eine jagende, weidende, maffenschmiebenbe, wenig adernbe Bevolferung, im fteten Wechsel ber Grundstücke balb bier balb bort im Gebiete bes Clans ju Saufe, aller Orten aber friegeluftig und ber Arbeit 3m Guben ber Grampianberge liegt bas Die= Berächter. berland, welches im Sochlande bie Frembe bief. Sier fand bon Alters ber mehr Einfluß von England flatt und manch= mal Abbangigfeit. Ueberall aber ein rober, gern fric= gerifch abenteuernder Abel, bas Bolf arm ohne Gewerbfleiß und Sandel, bie Beiftlichfeit in hobem Grabe unwiffend, trage, babei fittenlos. Im funfzehnten Jahrhundert murben brei Universitäten, ju St. Anbrems, Blasgow und Aberdeen, gegrundet, junachft fur die Pflege ber Theologie, allein es ift gewiß, daß man erft feit 1534 Griechisch Run ift es bochft merkwurdig, wie bie zu lehren anfing. Rritif, welche noch nie nach Schottland gekommen war. bier fchnell Boben gewann. Die Schotten galten von feber für histopfig und icharf im Disputiren. Die Wenigen, welche fich auf die neue Lebre marfen, bielten fle um fo fester. Schon im Jahre 1528 fiel ihr ein junger Chelmann Bamilton zum Opfer; ber Clerus ließ ihn verbrennen. biefer nur folche Waffen fannte, in feiner unwürdigen Sittenlofigfeit fich bruftenb, verfolgte man ibn mit Satiren. er aber ließ zur Bergeltung jahrlich einen Reger verbren-Da verließ ber gelehrte und geiftvolle Buchangn fein Baterland, wo ibn ber Ronig felber (Jafob V., bei beffen natürlichem Sohne Murray er Lebrer war) nicht gegen ben

Born ber Monche ichugen fonnte, welche er burch eine Satire gereizt hatte. Denn bas Ronigthum ber Schotten lag in Ohnmacht ba, es burfte ber Gesetgebung gegenüber nicht Dein fagen. Saft bas Gingige, mas ber Ronig verfaffungemäßig vermochte, gefchah burch feinen Ginfluß auf bie Bersammlung ber sogenannten Lords ber Artifel, burch welche Alles vorberathen und entworfen werben mußte, was nachber an bas Varlament fam. Diefes, aus brei Stanben. Pralaten, Abel und Stabten nebft einigen Fleden, beftebenb, tagte in ber Regel in ungetheilter Bersammlung und mard immer abbangiger von jenem leitenden Ausschuffe, zu welchem gewöhnlich ber Abel acht geiftliche Barlamentsglieber, bie Beiftlichkeit eben fo viele ablige mabite. Beibe privilegirte Stanbe mabiten bann gemeinsam acht burgerliche Abgeordnete bingu, und ebenfalls acht Mitglieder ernannte ber Ronig. Jafob V. warf fich aus Sag gegen feinen meuterischen Abel lieber ber Geiftlichkeit in die Arme, beren Sittenlofigfeit er fonft migbilligte, und widerftand allen Ermahnungen feines Mutterbruders Beinrichs VIII. es ibm im Rirchenwesen nachzuthun. Maria Stuart war acht Tage alt, als ihr Bater 1542 aus Rummer über eine burch Eng= land erlittene ichimpfliche Nieberlage ftarb.

Nach Jakobs Tobe trachtete Geinrich VIII. nach ber Regentschaft mabrend ber Unmundigkeit ber Enkelin seiner Schwester. Der Schotten Antwort war: bas seh rein unmöglich; kein kleiner Junge in Schottland, ber nicht mit Steinen bagegen werfen wurde, die Weiber wurden mit bem Rocken drein schlagen, der gemeine Mann lieber sterben, auch die ganze Geiftlichkeit seh bagegen, nicht minder viele

So ftritten fich benn zwei Barteien um bas vom Abel. Regiment, die fatholische, auf Frankreich geftunt, vertreten bon ber vermittweten Konigin Maria und bem Carbinal Bethune, und bie protestantische, von England angefeuert, an ihrer Spige ber Graf Samilton von Arran. trug bie Regentschaft babon; benn ber größte Theil bes Abels ftand zu ibm. Damale erlaubte ein Barlamentebe= folug Jetermann bie Bibel in ber englischen Uebersetung Allein man befand fich noch fern vom Biele. Denn Arran ließ fich burch ben Carbinal bethören, schwur feine fegerischen Irrthumer ab, und nur furze Beit verlief, als auch Bethune wieder einen Reger verbrennen ließ, ben Bifbart, ber von einer ungabligen Menge begleitet burch bas Land zu ziehen pflegte, bie neue Lehre predigend. Raum war aber bas geschehen, als einige Cbelleute fich verfcworen, ben Carbinal Nachts in feinem Schloffe St. Un= breme überfielen und ibn in feinem Schlafgemache ermor= Sein Leichnam ward boch am Tenfterbalfen aufge= 1546. bangt. Es war ein ftagtefluger, aber allen Luften ergebener Mann.

Bei diesem Anlasse trat zuerst der Mann hervor, welcher hauptsächlich Ursache ist, daß Schottland protestantisch ge-worden ist. Iohn Knox, von bürgerlichen Eltern in Schott-land geboren, war damals ein Mann von vierzig Jahren. Er hatte mit Buchanan und dem Marthrer Hamilton Theo-logie in St. Andrews unter einem frei benkenden Lehrer Major studiert, Wishart war sein Freund. Als er den Tod des Cardinals ersuhr, lobte er die "gottselige That" und suchte aus allen Kräften den Rördern in der Verfolgung,

welche über fie erging , beizufteben. Er beftanb mit ihnen bie Belagerung von St. Anbrews burch ben Regenten als ibr Brediger und Seelforger, warb mit ihnen gefangen nach Frankreich geschleppt, als bas Schlog burch eine frangofffche Gulfemacht gefallen war, und lag zwei Jahre lang in Gifen bort auf ber Galeere. Bu biefer Beit bing Rnor noch im Wefentlichen an ber Ginrichtung ber analicanischen Rirche, wie fie burch Beinrich VIIL und feinen Sohn erwuchs, aber ein mehrmaliger Aufenthalt in Genf entichied ibn fur eine gang andere Richtung. Sier trat er in ein genques Berhaltniß mit bem außerorbentlichen Manne, welchen bie Welt als Johann Calvin fennt und halb willig, balb unwillig bewundert. Calvin conftituirte in Genf bie Rirche, bie Universität, ben Staat nach feinen Satungen, welchen er, mit ungeheurer Biffens = und Willensfraft ausgeruftet, alle widerftrebenden Meinungen unterwarf. Unerbittlich gegen fich felber, scheute er fich nicht gegen bie Lehren, bie fein Glaube fegerifch bieg, mit Richtbeil und Scheiterbau-In ihm war bas Mufterbilb für Knor fen aufzutreten. gefunden. Diefer fehrte nach Schottland gurud mit calviniftischer Berachtung gegen alle weltlichen Freuden, und bie Episcopalfirche Englands galt ibm ben papiftischen Graueln gleich; er begehrte eine republikanische Rirchenverfaffung, burch Aeltefte verwaltet. Die verwittwete Ronigin hatte bamals bem ichwachen Grafen Arran bie Regentschaft entwunden und eine Weile schmeichelte fie ben Brotestanten. Allein die Schwester ber Guifen konnte nicht fur lange in tieser Richtung verharren. Sie befahl 1558, bis auf nachfte Oftern muffe Jebermann fich fugen bie Deffe gu

bören. Allein bas Jahr vorber hatte fich ein formlicher Bund ber ichottischen Brotestanten gebilbet; er nannte fich Covenant ober auch bie Congregation Chrifti und feine Begner bie Congregation bes Satans; man batte fich ge= lobt But und Blut für bas Evangelium ju wagen. Baupter ber Congregation riefen Anor que Genf berbei und man griff zu ben Waffen. Leiber balt bie furzfichtige Lei= benichaft ber Menichen gerabe in Religionsfachen, in welden fich bie reinften Gefühle bethätigen follten, am erften jebes Mittel zum Biele für erlaubt. Die Regentin gab ben Brotestanten von Abel bie formliche Bufage, bas gericht= liche Berfahren gegen ihre Brediger einftellen zu wollen, wenn ber Abel bie Waffen nieberlege, feine Mannschaften Raum war bas aber geschehen, als fie ben Ge= entlaffe. richten freien Lauf ließ. Jest predigte Knor feines Theils Gin Briefter, ber Meffe lefen wollte, ward aus ber Rirche von Berth getrieben und man zerschlug bafelbit Altare, Bilber, vernichtete bie Reliquien. Die Berftorungs= wuth, einmal entflammt, schonte am Ende felbft ber Rirchengebaube nicht, bie nur ale Denkmale bes alten Bobenbienftes erschienen. Damals ging die bobe alte Rathebrale von Scone zu Grunde, wo man bie Ronige fronte und begrub, und bie meiften Rirchen, groß und flein, wurden in ben nachften Jahren gerftort. Knor feuerte nur an mit feinen Lieblingsworten: "Man verscheucht bie Gulen nicht beffer, als wenn man ihre Refter anzundet." So war der Reli= gionsfrieg ba und Anor beständig mit beim Beere, nicht als Streiter, aber als Eröfter, Ermuthiger, Entflammer. Erft als er es billigte, fprach man Entfetung gegen bie berb.

Wie . man aber fo weit tam? Bum Theil Regentin aus. burch Englands Bulfe. Elifabeth wollte zwar nichts von Rnorens Lehren über Staat und Rirche wiffen, nichts von ber Demofratie feiner Bresbbterien, auch mar er ihr verfone . lich verhaft, ichon barum weil er in feiner Schrift ... Erfter Trompetenftog gegen bas monftroje Weiberregiment" nicht bloß ihre Schwefter Maria bie englische Jefabel geheißen, fonbern die Regierung eines Weibes überhaupt als gegen Ratur und Offenbarung ftreitend geschilbert hatte. Dennoch überwand fie fich und schickte, ba Frankreich bie Regentin unterftuste, endlich Truppen und Belb ber Congregation ju Gulfe. Dabin brachte es befonders Knor burch fein beftanbiges Unbringen bei Cecil. Nichts besto weniger behauptete bie Regentin burch bie Unterftugung Franfreichs langere Beit bas Uebergewicht. Um fo gifriger war ber Abel bem Rathe Cecile zu folgen und burch Blunderung ber reichen Abteien und Rirchen feinen Gelbmangel zu erfeten. Biele Mebte und Bralaten traten gum Protestantismus über, indem fie ihre Pfrunden in ihr weltlich Gigenthum umwandelten. Die Krone ging bergeftalt leer aus, nur ber Abel gewann, Die protestantische Geiftlichkeit aber gerieth in bie außerfte Durftigfeit, fur bas Schulmefen gefchah nichts; und fo eifrig fich Rnox auch um bie Berftellung bemuhte, in diefem Buntte blieb er machtlos, ber Abel war nicht zu bewegen feine Beute berauszugeben.

Alls die Regentin im Sommer 1560 ftarb, ward nun ein Glaubensbekenntniß der schottischen Kirche auf dem Grunde calvinistischer Ueberzeugungen angesertigt und zugleich in einem Disciplinbuche die Berfaffung der Kirche bestimmt.

Rach Calvins Ratechismus wird ber Religionsunterricht ertheilt. Die Beiftlichen werben von ben Gemeinden gewählt; weil man aber faum bie bedeutenberen Stabte nothburftig mit Bfarrern berfeben fann, muffen meifter Orten Borlefer (readers) an ibre Stelle treten, Die bei allmäbligem Badi8thum ihrer Renntniffe zu Ermahnern (exhorters) fteigen. Um ben Beiftlichen an bie Band ju geben, werben Rirchen-Aeltefte angesett; biefelben aber burfen auch, wenn ber Geift= liche nicht bei ber reinen Lehre bleibt ober fonft nicht zusagt, bei ber Gemeine auf feine Entfetzung antragen. Diakonen verwalten die Ginfunfte ber Rirche und fammeln Almofen. Das Reich wird in gehn Diocefen getheilt, über welche bie Brediger ber bebeutenbften Städte als Superintenbenten bie Aufficht führen; wenigstens in ber erften Beit ertragt man biefes griftofratische Element mit Gebulb. Un allen Rirdenversammlungen, groß und flein, nehmen bie Aelteften insgesammt ober eine Auswahl von ihnen, immer aber Laien neben ben Geiftlichen Theil. Die Generalberfammlung, welche bas ganze Ronigreich umfaßt, bat bas Recht einer Rirchencenfur, welche bis jur Bannftrafe fleigen fann. Bieberaufnabme eines Bebannten muß eine Rirchenbuße vorangeben, welche barin beftebt, bag ber Bebannte mit einem Sade angethan und barfuß an einem hoben Blate ber Rirche mahrend ber gangen Predigt fteben muß. Alle biefe ' Ginrichtungen erhielten bie Genehmigung bes Barlaments bon Schottland und murben fo zur allgemeinverbindlichen Vorschrift.

So ftanden die Dinge zu ber Beit, ba Maria Stuart als verwittwete Königin von Frankreich in ihr Geburteland

beimfebrte, von ihrem Bruber Daurras bergeleitet. verlangte, bas Berbot ber Deffe folle unverzüglich auf die Ronigin guegebehnt werben. Dem widersprachen aber Rurray und andere Cbelleute, festen feft, es burfe bie Ronigin in ihrer Religionsubung nicht bebinbert werben, fo lange fie bie Landesreligion nicht gefährbe, und Maria ftellte eine berubigenbe Berficherung aus. Gegen folde Laubeit aber brebigte Anox, und man ware gleich bas erfte Malin bie Schloßcapelle eingebrungen, batte nicht Murray fich mit bem blogen Schwerte in bie Thure geftellt. Da ließ Maria ben unermublichen Giferer bor fich tommen, warf ihm bor, bag er bas Bolf zum Ungehorsam und zu neuer Lehre verführe. "Gott hat mich berufen," fprach Anox, "bie Richtigkeit ber papftlichen Religion und ben Betrug und bie Thrannei bes römischen Untichrifts zu beweisen. In ber Religion find bie Unterthanen Gott mehr Gehorfam ichulbig als ihren oft gang unwiffenben Fürften. Bare bem nicht fo, fo batten bie Bebraer bie Religion Pharao's, Daniel ben Glauben Rebufadnegars, die erften Chriften ben ber erften romifchen Raifer annehmen muffen." "Aber," fprach bie Ronigin, "fie erhuben boch nicht bas Schwert gegen ihre Fürften." "Gott batte," fprach Rnox, ,ihnen nicht bie Mittel bazu gegeben." - ,,Wenn alfo Unterthanen biefe Macht haben," fragte Maria, "burfen fie nach Gurer Meinung ihren Fürften mit gewaffneter Sand wiberfteben?" Er bagegen : "Allerbings, wenn Fürften ihre Grangen überschreiten. Binben nicht Rinber ihren Bater, wenn er im Wahnfinn fle tobten mill? und foll ber Behorfam weiter geben gegen Fürften, welche bie ihnen untergebenen Rinder Gottes morben wollen? 3hr

blinder Eifer ift nur Wahnstnn. Ihnen also das Schwert entreißen, ihre hande fesseln und sie ins Gefängniß werfen, bis sie zur Besinnung kommen, ist nicht Ungehorsam gegen die Obrigkeit, sondern der wahre Gehorsam, weil er mit dem Willen Gottes übereinstimmt." Hier entfärhte sich die Königin und blieb über eine Viertelstunde starr und sprachlos, nahm sich dann zusammen, sprach: sie wolle die römische Kirche schühen, die sie für die wahre Kirche Gottes halte. Der dagegen: "Euer Wille, Königin, ist kein Grund, und Eure Meinung macht die römische hure nicht zur reinen unbesteckten Braut Christi." Als Maria in tieser Niedergesichlagenheit noch einwandte, ihr Gewissen rede anders, ries er: "Das Gewissen verlangt Erkenntniß, von der wahren Erkenntniß aber habt Ihr nicht mehr als die Juden, welche Christum kreuzigten."

Rnorens Reben brangen wie Schwerter ein und hallten burch ganz Schottland wieder. Als die Königin nach Edinburg kam, sie, durch die Hulbigungen Frankreichs verwöhnt,
wo vor ihrem Liebrcize sich jeder männliche Wille beugtesah sie ihren Glauben selbst bei den Feierlichkeiten des ihr
gewidmeten Festmahls öffentlich verhöhnt, und der Ragistrat
machte den Beschluß seiner Ausmerksamkeiten mit einer Berordnung, worin er alle Ehebrecher, Hurer, Trunkenbolde,
hartnäckige Papisten und ähnliche Unstäther, als Briefter,
Rönche, Nonnen ze. bei Karrenstrase und Brandmark innerhalb vierundzwanzig Stunden aus der Stadt verwies. Das
aber war mehr als Maria ertrug; sie verlangte und erhielt
die Entsetzung des Ragistrats und die Aushebung der Berordnung. Im Innersten ergriffen wie sie war, gedachte die

Königin ihren Sieg zu verfolgen, und ließ am Tage Allerbeiligen ein öffentliches Hochamt halten. Knox aber prebigte nun gegen die schottische Jesabel und gegen die Edelleute, die sich protestantisch nennten und nichts desto weniger dem keyerischen Grauel Vorschub thäten. Es kam zu der Zeit mit dem Kirchenvermögen endlich dahin, daß verordnet ward, zwei Drittheile sollten in des Adels Sänden bleiben, ein Drittel aber herausgegeben werden, um theils die Kroneinkunste zu vermehren, theils für Geistliche und Schulen verwandt zu werden. Als auch das nur ungenügend zu Stande kam; sprach Knox: "Ich sehe zwei Theile des Kirchengutes dem Teusel übergeben und den dritten Theil zwischen Gott und dem Teusel getheilt."

Mittlerweile war in Frankreich ber Religionskrieg ichon ausgebrochen und Ronigin Glifabeth unterftutte bie Brotestanten bort mit Belb und Truppen. Ihre Rrone mußte nun einmal mit ber neuen Lehre fteben ober fallen; babei fannte fie ibr Bolf gut genug, um zu wiffen, daß bie Nachricht, die beiben Bafen Bavre be Grace und Dieppe maren ben Ihren als Waffenplate abgetreten, einen Freubentaumel erregen wurde. Bang andere mit ber Ronigin von Schottland; fie mar ihres Erbrechtes ficher, ihre Schotten mochten Papiften ober Presbyterianer fenn. Aber alle ihre jugendlichen Neigungen und bie innigsten Bande ber Blutsfreundichaft knüpften fie an bie beitere Weise ber alten Rirche; jene traurig blidenden Männer, welche die Frühlingsblätter bes Lebens abstreiften und allein ben grauen Stamm ber Ent= außerung übrig ließen, miffielen ihr über bie Dagen, hatten ffe auch nicht die naturliche Ungebuld Mariens burch ihre

täglichen Strafpredigten gegen ben Hof gereizt. Unter biesen Umftanden wuchs ben Katholischen ber Muth; so scharf verspönt es war, sie wagten einige Messen. Aber Knor ermahnte jest die Seinen selbst Sand anzulegen, die Gögendiener zu ergreisen. Mit verdoppelter Schärfe predigte er gegen die Königin, es half nichts, daß sie ihn unter Thränen beschwor, ihr doch lieber in Unterredungen mitzutheilen, was ihm an ihr mißsalle, er sagte von der Kanzel, er gehorche der Könisgin wie Baulus dem Nero.

Bahrend biefer Sturme in Schottland lebte Elifabeth fonnige Tage, freute fich königlicher und fürftlicher Bewerber um ihre Band, ohne Unterschied ber Glaubensbefenntniffe. Manche biefer Berbindungen zeigte fich ihr von ber lodend= ften Seite und felbft Cecil gab feinen flugen Willen bazu, immer aber, wenn es zur Entscheibung brangte, trat bie Stolze gurud und fand fich allein in bem Gefühle ihrer ungeschmälerten Berrichergewalt wieder. Sie fühlte fich als Ronig und Königin und wollte nichts bavon aufgeben. Um leich= teften zwar batte fie fich zu Bunften eines Unterthans, bes Dubley, Grafen von Leicefter, entschieben, ber ein Sohn bes bingerichteten Bergogs von Northumberland mar und bem fle langft mehr als billig eingeraumt hatte, bier aber wiberftand ihr Cecil. So blieb fie lebig, immer aber mit bem Stachel im Gemuthe, bag die junge Königin von Schottland ibre Erbin fenn und burch eine Beirat ein Befchlecht von Ronigen grunden werbe. Satte fich nur mindeftens auf bie Wahl Mariens einwirfen laffen, vor Allem baß fle fich für feinen Papiften entscheibe! Sie ließ Marien wiffen, welche fie ihre jungere Schwefter zu nennen pflegte, von ber Wahl

ibres Gatten werbe ihr Erbrecht auf England abhangen, und fcblug ibr foggr ben Lord Dubleb vor. "Mir einen englischen Unterthanen, und bagu ben Mann, ben fie felbft nicht entbehren fann?" - fprach Maria und entschied fich für ihren Better, ben Lord Darnleb. Diefe Babl konnte für staatsklug gelten, benn Darnley leitete fich wie Maria von jener Margareta, Tochter bes erften Tubors, her, und ba er burch ben Umftanb, baf feine Eltern aus Schottland verbannt wurden, in England geboren und in ber bischöflichen Rieche erzogen war, fo fand bas neue Chepaar in ber öffentlichen Meinung ber engli= fchen Krone um fo naber. Rur flieg Maria barum freilich nicht in ber Neigung ber Ronigin von England, und auch in ber Liebe ibres eigenen Brubers nicht. Elisabeth faßte auf bie erfte Nachricht in ihrer Site ben Borfat jest wirklich Ernft zu machen, ben Erzbergog Rarl von Defterreich zu beiraten, es unterblieb jeboth; Graf Murran aber führte feinen Borfat aus, feine Salbichwefter bafür zu beftrafen, bag fie fich einen Bemahl erforen hatte, ber, fo fach und unbedeutend er war, burchaus nichts weiter als bie wiberwärtige Erscheinung, bie man einen iconen Dann nennt, ibn aus feinem mobiberbienten Ginfluffe zu berbrangen brobte. Bis babin hatte Murray gang bauptsächlich babin gewirft, bag ber proteftantische Landesabel Die Glanbensfragen im Stiche ließ und fich um feine lebensfrobe Ronigin in taglichen Luftbarfeiten ichaarte; er mar beshalb mit bem ftarren Giferer Rnor fogar gerfallen. Jest verföhnte er fich mit biefem, schloß fich an England und erflarte öffentlich, bie protestantische Rirche feb in Gefahr. Maria aber zog gegen Murray und feine Berbundeten ins Felb und trieb fie in Die Flucht nach Eng-

Alles ware vermutblich gut gegangen, hatte bas gute land. Bernehmen bes jungen Chepaares Beftant gebabt. Darnley neuerdings ben Unbanger ber romifden Rirche fvielte, mag feiner Bewerbung um Marien zu Gute gerechnet werben, gleichwohl war es ein grger Diggriff ber öffentlichen Meinung gegenüber. Balb genug plagte er feine Gemablin burch eine unerträgliche Robbeit ber Sitten, burch Trunfenbeit und eben fo febr burch eiteln Chrgeig. Diemand mar unfähiger zu Staategeschaften und Diemand begieriger nach Gewalt als Darnlen. Unzufrieben mit bem Königstitel, berlangte er Untheil an ber Regierung, begehrte beebalb gebront zu febn und Maria gab es nicht zu. Maria mar im fochften Monat fewanger, ale Darnlen ben David Rizzio aus Diemont bor ihren Augen niederstechen ließ. Die That geschah 1506. aus Gifersucht, aber Darnlen's Gifersucht hatte einen politi= fchen Grund, die Rache bes beleidigten Chemannes mare bloß vorgewendet. Denn Rigio war ein fähiger, in ben neueren Sprachen gewiegter Mann, Die Konigin erhob ibn zu ihrem Secretar, war oft mit ibm gebeim zusammen, boch nach glen Umftanden in schuldlofem Berfehr. Aber alle Beschäfte gingen burch ibn, er hatte Durnley'n wollends verbrangt umb burch die Anniahung des Simporkommlings ihn und Ambere Als Maria ber That gewiß war, - benn man hatte ben Berwundeten fortgefchleppt und im anflogenben Bemache mit mobr ale funfkig Stichen getöbtet, - wodnete fle ihre Augen und iprach: "Reine Thranen mehr, ich muß auf Rache benten." . Darnley rief bie protestantischen Lords aus ihrer Berbannung gurud und behandelte mit ihrer Unterffühung eine Beit lang bie Konigin bes Landes wie eine

Gefangene. Eben befreit, boch noch obne Gewalt im Reiche, Buni 19, gebar fle ben Bringen Jafob, ihren und Glifabethe Erben. Elifabeth tangte gerabe, als ihr Cecil bie Nachricht guflufterte. Saftig verließ fle ben Tang, man fab fle in ichmerglichem Nachbenten; allein am nachften Morgen batte fie fich gefaßt, munichte ber Bochnerin Glud und nabm bie Bathenftelle an. Dagegen erhub fich unter ben Proteftanten Englands eine gewaltige Aufregung burch bie Furcht vor einem fatholifden Thronfolger; Gebeimerath und Barlament bestürmten Die Ronigin mit Bitten, fle moge in Die Che treten. Allein Elifabeth wies bas Undringen ab, verlangte, man folle Bertrauen aus ber Begenwart ichopfen, und fragte fubn, wie fie es durfte, ob aus bem Laufe ihrer Regierung fich ein gerechter Grund gur Rlage ergebe. Bon biefem Lobe nahm fle inzwischen ben frangofischen Rrieg aus, welcher freilich ohne Rubm 1564 baburch beendigt war, daß die frangoffiche Regierung fich mit ihren Suguenotten verftanbigte, wovon bie Folge, bag bie Englanber jene Seebafen raumten und bas jo fchmerglich verlorene Calais nicht wieber gewannen. Diefen Rrieg ichob fie ihren Rathen gu, lehnte im Uebrigen jebe Meußerung über bie Thronfolge ab, gleich als feb bas eine Sache, über bie fie, wie ehemals ihr Bater, gang allein gu beftimmen babe.

Am 10ten Februar 1567 fruh Morgens zwischen zwei und brei wurden die Bewohner von Stindung durch ein entfestiches Getöse erwedt. Man fand bas nahe Landhaus bes Königs in die Luft gesprengt, fand die Leiche des Königs und noch einige andere Leichen umher verstreut. Das Landhaus stand baus stand ba, wo jest ein Theil des Universitätsgebäudes

fteht. Drei Monate barauf fab man Marien als bie Gemablin bes Grafen Bothwell, welchen bie öffentliche Deis nung ale ben Morber Darnley's verflagte, und fein Wunber. baß fie fur feine Mitschulbige galt. Denn man fprach feit langerer Beit eben fo allgemein von ihrer ungludlichen Che als von ihrer Leibenschaft für Bothwell. Beibe Gatten faben fich feit Rizzio's Tobe felten und verließen fich mit bufferer Stirn, taum bag fle je zusammen freiften, und nicht einmal gu ber Taufe feines Rinbes marb Darnleh gezogen. Als er bernach erfrantte und Maria fich feiner Bflege wibmete, glaubte man an eine Annäherung; allein als nun bie That geschab, gerade mahrend fich Maria für einige Stunden entfernt hatte. um einem Sefte in ber Stadt beizumobnen, erwachte nur um fo ftarfer ber Verbacht bes gräßlichften Verbrechens. Und bedte fich bas ichulbbelaftete Bemiffen nicht baburch auf, bag fle ihre Verbindung mit Bothwell in die Form einer erlittenen Entführung fleibete, welche fie bem Thater wegen feiner bemutbigen Abbitte verziehen babe? So marb Maria bie Gemablin eines Brotestanten, ber bor nur vierzehn Tagen von feiner rechtmäßigen Frau wegen Chebruchs geschieben Die Strafe biefer verbrecherischen Che ließ nicht auf Der Abel ftand gegen Bothwell auf, weil er Juni fich warten. ben Ronig gemorbet und bie Ronigin gefangen halte, und ber feige Bothwell magte feine Schlacht, entwich vielmehr nach Dannemart; Maria aber ergab fich in bie Banbe ber Berbunbeten. Sie marb von biefen als Befangene gehalten, mußte fich die Morderin ihres Gatten fchelten und mit hinrichtung bebroben boren, mußte endlich ber Rrone entfagen; bis zur Munbigfeit ihres Sohnes ward Murray Regent. Engl, Stevol.

3uit 20. Jest falbte und fronte man ben Jafob, als er nur breigebn Monate alt. Elisabeth batte gern ben Bringen gu feiner Ergiebung nach England binüber genommen, was ibm und ibr batte frommen mogen; allein ber Blan icheiterte an bem Saffe, welcher beibe Nationen trennte. Unterbeffen hatte auch Maria eine Bartei, welche an ihrer Befreiung und Wieberberftellung arbeitete. Wenn auch ber erfte Berfuch miflang. als fie verfleibet aus bem Schloffe von Lochlevin entrann und bie Schonbeit ihrer Sand gur Berratberin an ibr marb, ber 1500. zweite führte zum Biele. Raum befreit, wiberrief fie ihre Mai 2. Thronentsagung, allein bas Ende hochgespannter Goffnungen war bie Berfprengung ihrer wenigen treuen Freunde und Mai 16, ihre Blucht nach England. Gier erbat fie eine Busammenfunft von Glifabeth, welche biefe nach bem Rathe Cecils abfclug, weil es fich fur eine jungfrauliche Ronigin nicht gegieme, eine bes Chebruches und Morbes beguchtigte Frau gu feben, bebor fich biefe wegen jener Beschuldigungen bor eng-Lifden Commiffarien gerechtfertigt babe. Gin Unfinnen biefer Urt wies jeboch Maria als unabhängige Ronigin ab und begehrte jest allein freien Rudweg, feb es nach Schottland ober burch England nach Frankreich. Statt barauf einzugeben, hielt man Marien feft, aber lebiglich, wie es nun glimpflicher bieg, jum Bwede ihrer Wiebereinsetung, welche unverzüglich erfolgen folle, fobalb nur ihre Feinde überwiefen maren. In Diefe Falle ging Maria. Wie aber, wenn fle felber bon ihrem Salbbruber Murray, ber jest gegen fle in England auftrat, bes Gattenmorbes überwiefen wurde? Die Untersuchung führte nicht über wechselseitige Beschulbigungen binaus, welche beiben Theilen Schaben brachten. man and the think and more than a contraction

Bald inzwischen zeigte es fich, bag auch für Glifabeth bie Gegenwart ihrer Thronfolgerin, einer Ratholitin, Gefahr bringe. Der Bergog von Rorfolt trachtete nach Martens Sand und tam barüber in ben Tower. In ben norblichen Brovingen batte bie alte Rirche noch viele Unbanger, bie Grafen von Northumberland und Weftmoreland griffen zu ben Waffen, um ihre Konigin zu zwingen Marien zu befreien 1589. und für ihre Thronerbin zu erflaren. Bu gleicher Beit proclamirten fie bie Berftellung ber fatholischen Rirche, riefen zu bemfelben 3mede bie Dachte bes Austandes um Gulfe Aber eine im Sinne mabrer Dulbung geführte Regierung batte felbit bie Debrzahl bes fatbolifden Abels an Glifabethe Erhaltung gefnupft. Die Aufrührer blieben obne Beiftand und mußten nach Schottland flieben; Elisabeth - aber beruhigte jest vollends bie Gemuther burch bie Erflarung, fie wolle feinen ihrer Unterthanen wegen feines Blaubens antaften, infofern biefer ber beiligen Schrift und bem "apostolischen fatholischen Glauben" nicht widerspreche; fie mage fich nicht bas Recht an, Glaubensartifel zu erflaren ober alte Carimonien zu andern ; die Rirche muffe burch Erzbifcofe, Bifcofe und Priefter geleitet und unterrichtet werben, wer aber gegen bie beftebenben Befete nicht außerlich anftoffe, merbe nichts erleiben.

Die Weisheit bieser Zusicherung tritt um so niehr ans Licht, wenn man die allgemeine Lage ber Weltverhaltnisse beachtet. Es war augenscheinlich zu Ende mit den halchonischen Tagen, wie man die ersten zehn Jahre Elisabeths genannt hat. Schon 1565 hatten Frankreich und Spanien
sich gegenseitig Zusagen gemacht, um den Protestantismus

7\*

mit Gewalt anszurotten. Seit ein paar Jahren war ber Suguenottenfrieg in Franfreich wieber entzündet. Schon auch brobten bie ichwer bebrudten Niederlande ben eifernen Scepter Philipps II. ju brechen, als ber Bergog von Alba erschien, die Grafen Camont und horn binrichten ließ und für ben Augenblid jeben Wiberftanb zu Boben warf. wußte beffer als Elifabeth, bag Ronig Philipp nicht aufhore England ein verlorenes Reich zu nennen? Sie nahm bie aus Franfreich und Flanbern flüchtigen Calviniften zu Taufenben in ihre Sauptftabt auf, aber beeilte fich feineswegs mit ihrer Rriegshulfe. Ihre mabre Gefinnung brach inbef einmal burch, ale fie im November 1568 funf mit Gelb für Alba belabene spanische Schiffe unter bem Borwande fefthielt, Die Gelber gehörten italienischen Banquiers, mit melden fie icon felber über Sicherheit und Rinfen übereintommen werbe. Es fam babin, daß englische und flamanbische Raper fich gegenseitig bie Sandelsschiffe aufbrachten. Gin Schritt weiter mar es, als Elifabeth ben Suguenotten Belb und Kriegsbedürfniffe ichicte, welche mit Salz und Del begablt wurden. Das maren bie Borfviele. Wie Alles enben werbe, bas beutete guerft bie Bulle bes Bapftes Bius V. an, Bebr. 23. welche die Königin von England ber Reterei fculbig erflarte, fie ber Rrone entfeste und ibre Unterthanen bom Gibe ber Treue lossprach.

Am 24ften August 1572 begab fich bie Barifer Blutshochzeit. Das hieß ben Alba noch überbieten. Aber ber Widerstand ber Protestanten Frankreichs und ber Rieberslande wuchs mit bem Rage ihrer Bedrängniß, und bie vorsfichtige, Die in großväterlicher Weise wirtbschaftliche Kurftin

trat endlich hervor aus ihrem Verstede; waren doch die gebeimen Verabredungen der spanischen und französischen Göse
zu dem Ziele, die kirchliche Neuerung in Strömen Blutes zu
erstiden, in schauderhafter Wahrheit ans Licht getreten.
Bon jest an verhehlte Elisabeth es minder, was ste tief im
Innern erkannte, daß ihre Sache Eins seh mit der des Protestantismus, ste schiedte den Niederländern Beistand, ließ 1577.
aber Philipp von Spanien wissen, es geschehe das bloß um
die Franzosen von den Niederlanden abzuhalten und um ihre
Truppen augenblicklich gegen die Niederländer zu gebrauchen,
sobald diese ihrem Könige den Gehorsam auffündigen würden. Philipp nahm die Miene des Ueberzeugten an und
rächte sich, als die Zeit kam, durch die Unterstützung der Ausrührer in Irland.

Bei dem Allen war Elisabeth himmelweit entfernt die Reformation im deutschen Sinne zu wollen, den leitenden Grundsatz anzuerkennen, daß die einzige Quelle des Christenthums die heilige Schrift seh, und alle die Volgerungen zuzugeben, welche daraus für freie Vorschung und eine ihr entsprechende Gestaltung des Airchenwesens sließen. Sie gab freilich halbwege zu, daß in der Airche ein Inbegriff von Seilswahrheiten enthalten seh, der durch die königliche Gewalt nicht willführlich verändert werden dürse; was ihr Bater nie that, welcher allen Uebelständen durch die göttliche Weisbeit abhalf, welche dem Könige als solchem beiwohne; allein sie wollte Regiererin der Kirche (governess of the church) sehn und bleiben und verlangte wie ihr Bater den Suprematseid von jedem Engländer, der in einem öffentlichen Amte stand, und seit 1571 namentlich auch von den Geiklichen.

. . . .

of the first of the district of the second

Sie machte benfelben Gib gur Bebingung bes Gintrittes in bas Unterhaus und erließ ibn lediglich ben Beers, als von beren Gefehlichkeit und Treue fle icon anderweitig überzeugt feb. Sie versprach bie Rirche ju regieren nach ber Grundlage von 39 Artifeln, über bie ber Clerus fich (1562) vereinigte und welche bas Parlament (1571) nachträglich genehmigte. Bon biefen 39 Artiteln follte feine Abweichung gebulbet werben, und gegen bie Nonconformiften ober Diffenters aller Art wurden fchmere Strafen verhangt, wenn gleich nur felten in Ausübung gebracht. Der protestantischen Diffenters war aber eine große Bahl, an ihrer Spite ftanben Manner, welche unter ber tatholischen Maria um bes Glaubens willen bas Reich verlaffen hatten; ihren Rern bilbeten au 5000 Calbiniften ber Sauptftabt, Frangofen, Schweizer, Dieberlanber und Deutsche fonft, welche fich bier in ber Frembe eng jufammenhielten. Sie nannten fich ber anglitanischen Rirche gegenüber gern bie Buritaner, bas will fagen Befenner ber bon ben Schladen bes Papfithums völlig gereinigten Lehre, und bachten im Grunde wie bie ichpttifchen Bresbyterianer, verabicheuten bie papiftifchen Carimonien ber englischen Rirche, bie Berrichaft ber Bischofe, ben Suprematbeib, trennten fich übrigens in vielen einzelnen Glaubensfägen. In ben fpateren Jahren ber Regierung Glifabethe. bilbete fich bie einmal eingeschlagene freiheitliche Richtung noch weiter aus. Biele fanden jest in ben zusammentretenben Presbyterien benfelben Glaubenszwang wieber, welcher ihnen zuerft im Papfte, bann in ben Bifchofen verhaßt gewesen. Daber bie Lebre: Auch ben Aelteften ift bie Macht nicht von Gott gegeben, jebe Bemeine ift selbständig, bat

über ihre Rirche zu entscheiben. Die fo bachten unterschieben fich von ben übrigen Puritanern burch ben Namen ber Inbepenbenten. Elisabeth nun verabscheute bie Buritaner ineaesammt ichon von Knorens Tagen ber; fle wiberftand biefer Richtung, welche fich burch eine unüberfteigbare Rluft Beibes von ben Anglifanern und ben Ratholifen abidieb, mabrend bie englische Rirche ben fatholischen Beisen außerlich nabe Aber auch als Königin wollte fle bie Regierung ber Rirche nicht abgeben und ihr bober Commiffionshof ertannte in ihren fvateren Jahren öfter als fonft Strafen gegen Buritaner und Ratholifen, nicht bloß wegen fegerifcher Meinungen, sondern auch wegen ber Abwesenheit vom eingeführten Gottesbienfte und wegen bes Bejuches von Conventifeln. Ihre Meinung war: Die Papiften haßten ihre Berfon, Die Sectirer aber bas Ronigibum, und Letteres ichien ihr ftrafbarer. Darum ließ fle ichon eber Onabe gegen fatholische Briefter ergeben, Die ihres Amis gewartet batten, obwohl ber Tob barauf ftanb, als bag fie puritanifches Gifern gebul-Es blieb nicht bei Cenfuren und Geldbugen ber Buritaner, auch Gefangnifftrafen und Entfesungen erfolgten. Begen ein paar Wiebertaufer ward fogar mit bem Scheiter= baufen verfahren. Richts befto weniger mucherten bie puri= tanischen Meinungen: mit Unwillen fab die Königin, wie fie auch im Unterhause Wurzel schlugen. 3m Jahre 1571 wurden nicht weniger als fieben Untrage eingebracht, welche alle die Weiterführung ber Rirchenverbefferung zum Biele Das rugten bie Minister als einen Gingriff in bie Brarogative ber Ronigin. Diese benutte bie Ofterferien und ließ bem Anftifter Stridland fagen, er folle nicht wieber

in bas Unterhaus fommen. Alls man ihn aber nach ben Ferien im Saufe vermißte, geschah ber Untrag, ibn vor bie Schranten bes Saufes zu forbern, bamit er bie Urfache feiner Entfernung angebe; benn er feb ja feine Privatperson, fonbern ber Reprafentant feiner Babler; feine Ausweisung feb beleibigend für bas Land und verlete bie Brivilegien bes Barlaments. Das Ende war, bag Stridland feinen Plat wieber einnehmen burfte, boch fam bas haus nicht ohne ben Berweis bavon, bag es fich in Dinge mifche, bie fein Begriffevermögen überftiegen. Go offenbarte fich eine Rirchenfpaltung felbft im Barlament. Nur gegen bie Gefahren ber Wiebertehr ber romifden Rirdenherrschaft ftanb bie große Mehrheit beiber Saufer gujammen. Auf Bitten bes Barla-1572. ments ward ber Bergog von Norfolf hingerichtet; auch Graf Northumberland, treulos von ben Schotten ausgeliefert, mußte fterben.

Im Sommer 1581 schien eine gewaltige Krise in Europa eintreten zu muffen. Der französische und ber spanische Hof, in der Religion so verbunden, waren durch politisches Interesse getrennt. Letteres machte sich auf ein Mal aussichließlich geltend. Die Niederlande fündigten ihrem Könige Philipp jett förmlich den Gehorsam auf und übertrugen die Herschaft an den Gerzog Franz von Anjou, einen Bruber des französischen Königs Heinrichs III., der seit 1574
seinem Bruder Karl IX. gefolgt war. In Gemäßheit dieser
Wendung der Politif kam ein Schutz- und Truthündniß
zwischen Frankreich und England gegen Spanien in Frage,
und Elisabeth versprach es dadurch zu bestegeln daß sie dem
Gerzog ihre Hand reiche. Wirklich verlobte sie sich mit ihm,

wovon die Nachricht allgemeinen Jubel in den Rieberlanden verbreitete, wo man fich jest für gerettet hielt, eben fo großen Unwillen aber in England, wo man die Vereblichung ber neunundvierzigiahrigen Berricherin zu munichen aufgebort batte und von einer Berbindung mit bem blutburftigen Saufe ber Balois bie Wieberfehr aller papiftischen Grauel Dan eiferte bon ben Rangeln gegen biefen Bund, bis bie Ronigin Rube gebot. Ginem Buritaner warb bie Sand abgehauen, weil er bagegen geschrieben batte. fabeth erschien wie bethort von bem verwerflichen ausschweifenben Manne, gab fich ben gartlichften Bertraulichfeiten Erft als fie ihren Sehltritt faft vollendet, ben Berbin. lobungering ibm öffentlich angestedt batte, gewann fie bie Berrichaft über fich gurud und brach am nachften Morgen plöglich ab. Dennoch bielt fie biefen ihren letten Cheftandstraum noch an einem bunnen Faben feft, ben fie nicht eber fabren ließ, bis ber Bergog erfrantte und, um von ben vermutblichen Urfachen feines Tobes bie rubmlichfte beraus- . zugreifen, an bem Berdruffe ftarb über eine Reibe von Thorbeiten und Unwürdigkeiten, burd welche er feine bobe Stellung in ben Dieberlanden vericherzt batte.

Jest aber schien es hohe Beit auch die lette Maste gegen Spanien abzulegen. Die Niederlander hatten schon
Antwerpen nach einer benkwürdigen Belagerung an Philipps großen Felbherrn, ben herzog von Parma, verloren,
als Elisabeth sich bewegen ließ ben Bedrängten nun öffentlich die hand zu reichen. Sie lehnte die dargebotene herrschaft über die Niederlande ab, aber schiefte 6000 Mann
hulsstruppen auf eigene Kosten, ließ sich einige seste Blate

zum Unterpfande für ihre Auslagen geben; ihr Liebling Dubley, Graf Leicester, sollte Anführer sehn. Sie hielt dabei das Borgeben fest, ihre Absicht seh keineswegs dem Könige von Spanien Unterthanen zu entreißen, nein ledig-lich diese in ihren rechtmäßigen Freiheiten zu schützen; ließ aber nichts desto weniger den Leicester zum Statthalter und General-Capitan der Niederlande erheben. Der Feldzug ihres Lieblings entsprach inzwischen den gehegten Erwartungen nicht und er behauptete sich in seiner Würde nicht lange.

Babrend fo bie Reformation unter ftete erneuten Rampfen ben jungen Freiftaat ber Nieberlande ins Dafen rief. alterte bie Ronigin von Schottland in langer achtzebniabriger Befangenichaft. Bon ihrem Sohne hatte fie feine Sulfe zu erwarten, obgleich biefer feit feinem zwölften Sabre regierenber König von Schottland war und jest zwanzig Jahre gablte. Er fannte bie Mutter nur als eine bes Dorbes seines Vaters verklagte abgottische Frau, mar mit ber Ronigin von England in freundschaftliche Berhaltniffe getreten, rechnete barauf fle zu beerben, gog feit Rurgem ein 1686, Jahrgelb von ihr. Mittlerweile ging bie Luft immer fcharfer und ichneibenber burch bie Belt. Jene fo lange über bem Saupte Englands fcwebenbe Vermablung mit bem Balois hatte alle gehäffigen Leibenschaften gegen bie romische Rirche aufgeregt; Die Furcht vor bem Treiben verfappter Jefuiten wirfte um fo gewaltiger, je unbestimmter bie Nachrichten barüber lauteten, und bie gang neuerliche Ermorbung bes großen Oranien, fo gang zweifellos burch fpanifcen Bag berbeigeführt, gab allem Argwohne ben weiteften

Spielraum. So gefchah es, bag bie binfiechenbe, bor ber Beit ergraute, faft vergeffene Maria Stuart wieber Aller Augen auf fich zog, bag ber Rreis, in welchem fie Bemegung und Erholung burch Reiten und Spazieren fuchte, ibr immer mehr verengt warb, und es nur eines Anftoges beburfte, um ihr Berberben gu enticheiben. Diefen führte bie Berfcwörung Babingtons und feiner Genoffen berbei, beren Biel war, Glifabeth zu ermorben und unter Mitwirfung einer Armee von Spaniern aus ben Rieberlanden ber Marien Stuart auf ben Thron zu feten. Dag Maria eine allgemeine Renntnig bavon batte, wird nicht abzuleugnen fenn, allein weit ausgemachter ift es, bag einige ber erften Rathe ber Rrone von Anfang ber barum mußten, bie birnverbrannten Urheber im Bebeimen anftachelten, ihren Briefverfehr mit Marien vermittelten und erft garm folugen, als aus ichwachen Funten eine Flamme geworben mar. Es ift flar, man wollte ein Enbe machen. Man nahm ber Gefange= nen ploglich bas Schreibgerathe, bemachtigte fich ihrer Bapiere. Als Maria ihre erbrochenen Schrante erblicte, fprach fle zu ihrem Auffeber Amias Baulet: "3wei Dinge find noch übrig, Sir, bie ihr mir nicht nehmen konnet: bas konigliche Blut, welches mich zur Thronfolge berechtigt, und bie Treue, bie mein Berg an bie Religion meiner Bater fnupft." Gie nannte mit biefen Worten bie beiben Urfachen ihres Tobes. Bon nun an verwandelte fich bas fürftliche Gewahrsam in eine enge haft zu Fothetinghah-Schloß in ber Grafichaft Northampton. Sier auch fanden fich ihre Richter ein, zweiundvierzig an ber Bahl. So lange bie Konigin fich weigerte vor der Commission zu erscheinen, ward fie bedroht, bas

gegen fie als abmefend und wiberfpanftig ertannt werben folle; als fie endlich erschien, boch unter Borbebalt ihrer koniglichen Rechte, blieb ihr Borbehalt unbeachtet, und vergeblich begehrte fle ihren mitschuldigen Anklägern gegenüber geftellt zu werben. In biefen Tagen erkennt man in Lord Burleigh nicht mehr ben fruberen, auf ben wahren Rubm Elisabethe bedachten Cecil; er theilt ben fanatischen Gifer ber Unbern ober nimmt feinen Schein an, um ben Leibenschaften feiner Bebieterin nachbrudlicher ju bienen. Als über bie wehrlose Frau bas Schulbia gefprochen mar. weil fie nach bem Tobe ber Ronigin von England getrachtet, wurden bie Acten bem Parlament vorgelegt, und beibe Saufer baten bie Ronigin, ber Gerechtigfeit freien Lauf zu laffen. Marien ward ibr Tobesurtbeil am 22ften November 1586 Jest erklärte Paulet bie Berurtheilte für tobt verfündigt. in ben Augen bes Gefetes, mithin fur unberechtigt zu ben Abzeichen königlicher Burbe, ließ ben Thronhimmel aus ihrem Gemache schaffen, feste und bebedte fich in ihrer Elisabeth gogerte bis jum erften Februar, ebe 1587. Begenmart. fe ben Befehl zur Ginrichtung unterzeichnete. Die Ber= wendungen Frankreichs und bes Konigs von Schottland murben gurudaewiesen. So falt und unfindlich Jafob fühlte, fo bezeichnete er boch ben Beg, auf welchem ein Berbrechen fonnte vermieben werben, ohne Die Sicherheit Englands zu gefährben. Wenn bie Konigin mit Buziehung bes Barlaments Marien Stuart son ber Thronfolge ausfcblog und ben Konig von Schottland ichon jest bie Gulbigung in England empfangen ließ, mas war von ber Daviftin in beiben protestantischen Reichen noch zu furch-

ten? Nach Jatobs Meinung litt es feinen Zweifel, bag feine Rutter bermocht werben tonne, ihren fammtlichen Anibruchen zum Beften ihres Cobnes zu entfagen. Mber Elisabeth erwiederte talt, eine Verurtheilte babe feine Rechte mebr abzutreten. Der Lochter Beinrichs VIII. waren bie garten Regungen bes Mitleibes von jeber fremb und Glifabeth batte fich alle außern Stusen verschafft, Die ein Burft. ber eine wichtige That zu vollbringen benft, fich nur munfchen fann. Denn ihr Bolf, ober minbeftens bie machtigere Balfte ihres Boltes, bie protestantische, forberte fturmisch biefen Tob, ebenfo bas Barlament, ber gebeime Rath. Dennoch gauberte bie Ronigin einen Streich ju thun, ber gegen alle gefronten Baupter gerichtet fchien. Dan fab fle leibenschaftlich ergriffen bon bem inneren Rampfe, welcher bei ihr gewöhnlich wichtigen Beschlüffen voranging. Man borte bie Worte von ihr:

Aut fer aut feri, ne feriare feri.

Sie zurnte auf Baulet, daß er ihr nicht das Aeußerste erspare, ließ den Mann sondiren, von dem bekannt war, daß er Marien schon als verstodte Katholikin eines vielsachen Todes würdig hielt. Allein er erwiederte als ehrlicher Mann: sein Leben stehe wie seine Habe ganz zu Diensten der Königin, nicht aber sein Gewissen und seine und der Seinigen Ehre. So galt denn kein Ausweichen mehr; und bennoch spähte Elisabeth nach einem Mittel, um einen Theil des Hasse von sich abzuwälzen. Als sie damals den Herzog von Norfolk, einen beliebten Großen, hinrichten ließ, mußte Burleigh die That auf seine Schultern nehmen; in dem jesigen weit schwereren Falle war ihr Secretar Da-

the state of the state of the state of

vifon bagu beftimmt. Diefer hatte bas Bebeig ber Ronigin, ben Befehl zur Ginrichtung mit bem großen Siegel zu berfeben, an bemfelben Tage ausgerichtet; er fagte bas ber Ronigin auf ihre Frage ben Tag barauf, und fle migbilligte Darüber ward Davison unruhig und ließ die Sache an Lord Burleigh fommen. Diefer tannte feine Bebieterin und versammelte fogleich ben Rath, welcher bie Bebr. 4. Bollziehung bes Befehls befchlog; benn es feb Unrecht, fprach man, bie Ronigin ferner ju beläftigen, man muffe burchaus bie Berantwortlichfeit auf fich nehmen. Die Ausführung ward ben Grafen von Shrewsbury und Rent übertragen, welche unmittelbar barauf nach Fotberingbab ab-Um Sten Februar fiel Mariens Saupt, im neungingen. gebnten Jahre ihrer Gefangenichaft, im fünfundvierzigften Auch ihre Feinde bekennen, bag fie mit ibres Lebens. ebler Ergebung und treu ihrem Glauben ftarb. Nachricht lautete man in London vierundzwanzig Stunden lang mit allen Gloden und gunbete Freubenfeuer bor ben Bausthuren an wie am St. Johannis-Abend. aber fchraf zusammen, als fie ben Tob erfuhr, legte Trauerfleiber an fammt ihrem Gofe, erflarte laut, bas feb gegen ihren Befehl geschehen; weinend jog fie fich in Die Ginsam= feit jurud, wollte Burleighn nicht vor Augen feben, ließ ben Davison mit Befängnig und einer Strafe von 10,000 Bfund bugen, bie ben ehrlichen Rann zu Grunde richtete, ber auch, fo lange Elisabeth lebte, nicht auf freien Suß tam. Alls fle fich etwas gefammelt, fchrieb fie einen Eroftbrief an ben Ronig von Schottland, versicherte ibn, fie werbe ihre Minister zu bestrafen wiffen, und entfeste fie wirklich, bis fle bann wieder zu Gnaben angenommen wurden. Nach einiger Zeit ließ fle den franzöfischen Gesandten Graf Aubespine rusen, seste ihm drei Stunden lang auseinander, welch ein Schabe ihr durch Mariens Tod erwachsen seh; "fle habe die Hinrichtung nie vollziehen wollen, außer in dem Valle eines Aufruhrs oder eines seindlichen Einfalles. Auch werde ste biesen Streich ihren Ministern nimmermehr verzessen; sie wären in ihrem Dienste ergraut, hätten es auch gut gemeint, sonst wurde es ihnen den Kopf koften."

Bum Glude fur England folgte Diefer gemeinen That und bem gemeinen Behagen baran eine reinigenbe Er= schütterung im großen Style bes Lebens auf bem Juge nach. Bas ber Schwager ber Enthaupteten, ber Ronig von Frantreich, tabelte, aber geschehen ließ, was ihr leiblicher Sohn ertrug, bas brachte Spanien in Waffen. Ronig Philipp batte von ber Frau, die ibm, wie er fich rubmte, ihr Leben verdankte, eine lange Reihe ber unfäglichften Rrantungen Sie hatte bas Werk ihrer Schwefter, an welchem er treulich mitgearbeitet, gerftort, um England ber Regerei wieder zu überliefern, hatte feine aufrührerischen Unterthanen querft beimlich, bann öffentlich unterftugt; ihr Leicefter, welchen fle lieber zum Bublen, ale ben machtigften Konig ber Erbe zum Bemahl gewollt, hatte fich ber Statthalter= schaft ber Nieberlande angemaßt, ibr Francis Drafe, ber gefeierte Weltumfegler, batte nicht genug an ber Verheerung und Ausraubung feines Weftindiens, an ber Raverung von Bunderten fpanischer Sandelsschiffe im fernen Ocean, jest mar er felbft in Cabix eingebrungen und hatte im Safen felber über achtzig theils Rriegs=, theils Sandelsichiffe gerftort. Mortt 19. Das geschah, als schon verlautete, Philipp habe etwas Gewaltiges gegen England im Sinne. Wir wiffen fogar von einem Angriffsplane in riefenmäßigem Magftabe, welchen turg bor feinem Tobe ber Bergog bon Alba ausarbeitete: England follte burch eine Flotte von 600 Schiffen, worunter 150 bon erfter Große, mit 60,000 Landungetruppen bezwungen werben, unter Alba's eigener Führung. Alba's Felbherrnbahn ging mit ber Eroberung von Portugal zu Enbe, er ftarb in halber Unangbe und fein Blan blieb um fo eber liegen, als bamals immer noch zwischen beiben Bofen mehr bon balbigft beizulegenden Digverftanbniffen als vom wirklichen Rriege bie Rebe mar. So lange auch bie ichottische Maria lebte, burfte Philipp noch hoffen burch ihre Thronbefteigung Alles jum Guten gefehrt zu feben. Jest mar biefe Soffnung babin. Regierung und Verwaltung von England befanden fich in proteftantischen Banben. Die katholisch Gefinnten bilbeten freilich ber Bahl nach vielleicht immer noch bie Balfte ber Bevolferung, allein fie bedurften eines gewaltigen Rucks von außen, um bas Ruber wieder ergreifen zu fonnen. Diefer follte ibnen jett Schon hatte ber Papft bie Königin von England für vogelfrei erklart, und wenig fehlte, fo batte eine Dienerin Marien Stuarts mit ber Piftole in ber Sanb Rache Aber Gregor XIII. blieb für ihre Bebieterin genommen. babei nicht fteben, er fagte eine Million Rronen Subfibien zu, fobalb die Landung an ber englischen Rufte wirklich vollbracht fenn werde. Die Rriegsanftalten blieben binter Alba's Entwurfe freilich gurud, aber erregten noch immer bas Staunen ber Welt. Denn man fab bei Liffabon 135 Rriege-

schiffe mit 8000 Matrofen und 19,000 Mann Landung &= 1588. truppen fich versammeln. Und das war noch nicht die Denn man batte in Flanbern Balfte ber Mannichaften. einen ganzen Walb umgebauen, bavon wurden flache Sabrzeuge gebaut, auf welchen, fobalb bie große Flotte nur ben Canal beberrichte, ber erfte Felbberr ber Zeit, Alexander Farnefe . 30.000 Mann an bie Rufte von England führen Begen diesen brobenben Machtverein bot Elisabeth bie gange Bevölkerung ihrer Graffchaften von achtzehn Jabren bis zu fechzig auf. Die Lordlieutenants follen bie Compagnien bilben, aus welchen zwei Beere erwachsen muffen, eines von 36,000, welches ber Ronigin folgen foll, ein an= beres von 30,000 zum Schute ber Saubtfladt. Aber es war kaum noch ber vierte Theil gehörig beisammen, als bie Entscheidung einbrach, und biefe fiel lediglich ber Seemacht Man bob 7000 Matrosen aus und vertheilte fie anbeim. auf 180 Schiffe aller Gattungen und Größen, wobon nur 34 der Krone gehörten und Kriegeschiffe von Bebeutung waren, 33 Schiffe ftellte bie Bauptftabt gang allein bagu. Den Oberbefehl übernahm ber Grofadmiral Lord Soward, Unterabtheilungen führten Drate, Samfins, Forbifber, furchtbare Namen in ber indifchen See. Gin Glud mar es, daß Schottland in freundlicher Rube blieb; aber unendlich viel mehr werth war ber gute Boben, welchen fich Elifabeth in ben Sabren weiser Mäßigung bereitet hatte. Der fatholische Theil ber Bevölferung fühlte bei weitem mehr bom Englander als vom Papisten in fich, begehrte ber Seligfeit nicht, bie ein Despot bieten konnte. Gin Gifer entflammte bie verschieden Glaubigen zum Kampfe gegen ben auswär-Engl. Revol.

tigen Feind: Die Ronigin fand Bertrauen, weil fie Ber-Lord Soward, ber ihre Flotte führte, trauen gewährte. war Ratholif, und wenn fie auch einzelne Berhaftungen und Saussuchungen geschehen ließ, alle Entwürfe blutdurftiger Feiglinge, Alles was einer Bartholomaus-Nacht abnlich fab, wies fle beharrlich ab. Und fo gefchah es, daß felbft viele wegen berbotener Religionsubung Berhaftete fich fdriftlich erboten bis in ben Tob für bie Ronigin, und ware es felbft gegen ben Bapft, ju fechten. Um 19ten Juli 1588 erschien die unüberwindliche Armada im Canal, bas Wert fünffahriger Ruftung, wiber Willen fo verfpatet. Denn ichon im Mai hatte ber Bergog von Mebina Sibonia bie Anker gelichtet und mar vom Tajo ausgelaufen, aber Sturme ergriffen bie Flotte, zwangen fie in Corunna eine Buflucht zu fuchen. Go verrannen zwei für Englands Rettung wichtige Monate, bie aber auch verberblich hatten werden konnen, weil Elisabeth auf bas Berucht bin, für biefes Jahr fen von ber Armada nichts mehr zu befürchten, als gute Saushalterin befohlen batte, vier ber größten Schiffe fogleich abzutakeln. Howard aber magte es nicht zu gehorchen, und ber Erfolg gab ihm Recht. Denn ber fruber fo zogernde Philipp wollte jest von teinem Aufschub mehr wiffen und ließ felbst Parma's Rath, bag man boch auf mögliche Ungludefälle Bebacht nehmen und fich zu bem Ende einen geräumigen und feften Safen , am beften Blieffingen, zubor erobern moge, unbeachtet. Mebina Sibonia hatte ben Befehl, die feindliche Flotte nicht fruber angugreifen, als bis ber Bergog von Parma gelandet mare. So unansehnlich die englischen Schiffe fich gegen die spanischen

ausnahmen, welche letteren boch felber jest nur fur Linien= fcbiffe vierten Ranges gelten murben, fo viel machte ibre Thatigkeit in Angriffen auf einzelne Schiffe bem Spanier ju schaffen, welchem auch manches Fahrzeug an ben Rlippen bes unbefannten Fahrwaffers zu Grunde ging. Es bauerte faft eine Woche, bevor die Armada auf die Sobe von Calais gelangte, um bier bes Bergogs von Parma zu warten, welder inzwischen seine Dacht in ben beiben flandrischen Safenplägen Rievenport und Dunfirchen zusammengezogen hatte. Um nachsten Tage follte bie Bereinigung ftattfinden, als ploglich in ber Nacht vorher acht englische Branber burch bas tiefe Dunkel wie leuchtenbe Kometen flogen und 20-30. folch einen jaben Schreden unter ben Spaniern bervorbrachten, daß diese die Ankertaue fappten und nach allen Seiten auseinanberflogen. Der Anschlag ging von Francis Drafe Bwar tamen bie Spanier insofern mit bem Schreden bavon, als die Brander ohne zu gunden mitten hindurch auf ben Strand liefen, allein ber Schabe war unfäglich, welchen die großen schwerfälligen Schiffe in ber Verwirrung litten; und faum batte man fich einigermagen aus ber Befturzung erholt, als ein Sturm von Subweften ein fcweres Gewitter berbeiführte. Da lief eines ber größten Schiffe bei Calais auf ben Strand und ward genommen, bie meiften Schiffe ber Armaba aber trieben nach Grevelingen, wo fie Drake einholte, welchem balb howard bie hauptmacht nachführte. Und hier erhuben nun bie Englander einen gemaltigen Seefampf, ber vom Morgen bes 30ften Julius 4 Uhr bis Abends 6 Uhr bauerte. Die Armada verlor breigebn ober vierzehn ihrer schönften Schiffe und die finkende Sonne

fab bie Riederlage ber Spanier entschieden. Da ward es ' Racht in Mebing Sibonig's Seele. Er war an bie Spite biefes gewaltigen Unternehmens, welches bie Berrichaft Rome über die Welt wiederherftellen follte, burch fein anberes Berbienft gefommen, als bag er Grande von Spanien und ein gewandter Söfling war. Ginem Rrieger vom alten Schlage, auf ber See ergraut, bem Abmiral Santa Cruz war anfänglich bie Sache übergeben; ber ftarb, als Alles fertig war, in foniglicher Ungnabe. Mebina Sibonia hatte zu erndten gehofft wo Undere faeten, aber wie gang anders ftand es nun! Mexander Farnese fonnte nicht belfen und hatte es faum gewollt. Er fchlug es rein ab mit feinen Transportschiffen fich in ben Canal zu wagen, fo lange bie Englander bas Bemaffer beberrichten, erinnerte an ben wei= fen Rath, ben er gegeben und ben man verachtet. Go ftart Mebina Sibonia noch immer mar, er gab jest ben gangen Angriff auf, bachte nur, wie er nach Spanien gurud gelange. Aber bie Rudfahrt verboten ibm Beibes ber Bind aus Guben und bie fein wartenbe flegreiche Flotte. Mitbin beschloß er Schottland zu umfahren, dann über Irland ben Rudweg zu suchen. Aber Soward eilte ihm nach, um eine zweite Schlacht zu liefern, und man will wiffen, bag Medina Sidonia in biefer Bedrangniß an Ergebung bachte. Wie dem nun fet, die englische Flotte brobte bloß, machte feinen Angriff. Für eine Schlacht reichte bie Ammunition nicht mehr aus, bei beren Unschaffung bie Königin nach ihrer Weise gekargt hatte. Wie es einmal fanb, fam un= geachtet aller Seeverlufte, die noch folgten, ungefähr bie Balfte der Armada nach Sause. Da war nun im Palafte

nicht bie erlittene Ginbuge und Schmach bie Sauptfache, fondern bie Schwierigkeit bem Konige eine folche Nachricht Schwer, bag fich endlich ein Sofling bazu beizubringen. überwand. Diefer findet ben Philipp am Schreibtifche; ber legt bie Feber nieber , vernimmt was geschehen , bankt Bott, bağ es nichts Schlimmeres fen, und fahrt zu fchreiben fort. Die Rönigin von England aber ward mit Jubel von ihrem Beere empfangen, als fle auf weißem Belter, ben Marschallftab in ber hand, fich zeigte. Der erlittene Verluft war unbebeutend und unbegrangt bie Glorie. Um biefelbe Beit, als die Trümmer ber Armada fummerlich in Spanien an- Sept. langten, hielt Elifabeth ihren feierlichen Triumpheinzug in die Sauptstadt nach ber St. Paulsfirche. Ein Strom von vaterlandischer Begeisterung ging burch England. Auf feinen Wellen wiegte fich ein junger William, ber Eroberer im Reiche ber Dichtfunft, ber bamals vierundzwanzigjährige noch ruhmloje William Shakespeare. Bacon von Berulam, biefes Licht ber Wiffenschaft, mar nur brei Sabre alter und fein Beift ftrablte bereits fo munberbar burch bie Belt, baß er bes alten Burleigh Gifersucht erregte. Die Bufunft Englands in jeber Art von Macht und Größe erschloß fich in biefen Tagen ber Erbebung. Der Brotestantismus und bie Seemacht hatten ihre Probe zu gleicher Beit bestanden. Mit beiben burfte es nun nicht wieder rudwarts geben. Wie fchnell erftand jest eine Rriegeflotte von zweiundvierzig' Schiffen, Die größten ichon von vierzig Ranonen, bor ben Augen ber machsamen Königin! Wie glücklich voll= brachte ihr fühner Sir Walter Raleigh jest jenseit bes Oceans die Grundung einer britischen Colonialmacht burch

Mieberlaffungen in Nord - Amerika! Die Landschaft mußte vor allen Dingen ben Namen Virginien tragen, in honorem Elisabethae virginis.

Man foll aber ben freien Blid auf bas wenige Große, bas in ber Welt gebeiht, fich nicht trüben laffen burch bie einzelnen Fleden und Seltfamkeiten, welche baran haften. Die Rönigin verlor mitten in bem erften Siegesjubel ihren langfahrigen Liebhaber, ben iconen, geiftreichen, üppigen Leicefter, einen vollendeten Boffing, mittelmäßig als Staats= mann- und Felbherr, und als Mensch so verwerflich wie we= nige. Denn er ftant im ichweren Berbachte, feine erfte Bemablin aus bem Wege geräumt zu haben, und Cecil ließ bie Königin bas miffen; feine zweite Frau erwarb er burch bie Bergiftung ihres Gemahls, bes Grafen Effer, und war, wie man fagt, eben im Begriffe fich ihrer burch Gift wieber zu entledigen, ale fie ihm auf bemfelben Bege zuvorfam. Glifabeth behielt bei allen Thranen um ben Berlorenen boch noch flare Augen genug, um fein Schulbenregifter burchqu= feben, und als fich befand, daß er ihrer Schapfammer mit großen Summen verwandt feb, machte fle fich burch ben Berfauf feiner Guter bezahlt. Seinen Stieffohn aber, ben jungen Effer, erwählte fle gewiffermagen zum Nachfolger in ihrer Bartlichkeit. Wirklich beillos aber war es, bag nach folchen Bewährungen eines mahrhaft koniglichen Berhaltens in Blaubensfachen jest Elifabeth die Untersuchungen gegen Ratholifen wieber anhob und bie Strafen gegen ihre fogenannten Recufanten, bas beißt Weigerer, mochten fie nun bloß bie Gottesbaufer ber Staatsfirche nicht besuchen ober gar ben Supremat verwerfen, recht eigentlich als Finanzquelle

benutte, gleich als galte es nur auf jebe Weise bie Rriegs= koften wieder einzubringen. Ihre Taxe mar zwanzig Pfund monatlich von jedem katholischen Recusanten, und fie trieb unbarmherzig ein von Allen, die in dem Berzeichniffe fanden, welches in jeber Graffchaft gefertigt werben mußte. finden einen Fall angemerft, ba man einem Chelmanne 69 Do= nate nadrechnete, in welchen er bie Rirche nicht befucht batte. beren Bebrauche mit feinem Glauben ftritten, und er mußte 1380 Bfund bugen. Bergeblich bag er eine Erklarung ausstellte, die Königin feb allen Ercommunicationen zum Trose feine rechtmäßige Bebieterin und er fen ftete bereit fle mit But und Blut gegen alle Fürften, Bapfte, Botentaten, Bralaten und fonftige Veinbe zu vertheibigen. Das half ibm für feine perfonliche Freiheit, bei ber Bruche blieb es. Manche fanden fich barum lieber mit einer ermäßigten jahrlichen Rahlung ab; die Unvermögenden erlitten Leibesftrafen. Auf bas Unboren einer Deffe ftanben 100 Mart Bruche und ein= fabriges Befangnif. Ertappte man bei ben baufigen Sausfuchungen einen katholischen Briefter in einem Saufe, fo berwirfte ber Sausherr fein ganges Bermögen. Wie benn aber feine Gunde ohne Nachkommenschaft bleibt, fo gesellte fich zu ber Sabsucht balb bie Graufamkeit. Unvermeiblich war es, bag ber entbedte Briefter noch ichwerer buffen mußte als fein Behler: es blieb nichts übrig als ibn zu töbten. Doctor Lingard ergahlt in feiner Beschichte von England und belegt es zum Theil, daß in ben vierzehn Jahren von ber Bezwingung ber Armaba bis auf ben Tob ber Ronigin über hunbert feiner Glaubensgenoffen ben Tob erlitten, nämlich 61 Briefter und 47 Laien und 2 Cbelfrauen. Und mit biefem Straf-

verfahren war ber Greis Burleigh gang einverftanben. behauptete, fein fatholischer Briefter ertheile Absolution, obne fein Beichtfind von bem Gehorfam gegen die Ronigin abwendig zu machen; boch feb mit bem Bangen ber Priefter genug gethan, bas Schleifen zum Richtplage und bas Biertheilen unterbleibe beffer. Schwer aber irrten fich die Buritaner, wenn fle aus biefer Strenge folgerten, es werbe fortan ibrer Neuerung mehr Glimpf und Nachficht angebeiben. Gerabe bas Gegentheil geschab. Ihre Weise fich in Glaubensfachen ftets auf bas Brivaturtheil zu berufen, ihre Lehre, die Rirche allein feb von Gott, die burgerliche Ordnung blog Menschenwert, fagte ber Königin von Anfang her nicht zu. Bo ihr Gottesbienft fich irgend öffentlich bliden ließ, ba warb er unterbruckt, und als fie fich mit Schmähichriften auf die Bischöfe rachten, ward die Bahl ber Drudereien beschranft und feine Schrift burfte ohne vorgangige Benehmigung eines Bifchofe gebruckt, vertauft, gebunden ober geheftet werden. Gin Barlamentebefchlug von 1592 erreichte bie außerfte Granze, indem er ben Recufanten beiber Parteien eine Frift von brei Monaten feste, binnen welcher fle gur Staatsfirche befehrt febn mußten, bei Strafe ber Kelonie. Allein bie überharte Magregel fam nicht gur Ausführung und immer unabweislicher brang fich bie Ueberzeugung auf, daß die Thronfolge des Königs von Schottland unvermeiblich fen. In ben letten Regierungsiah= ren Glisabethe blieben bie protestantischen Recusanten un= verfolgt.

Diese letten Sahre verfloffen ohne ein hervorftechenbes Ereignig. Gunft und Ungunft ber Geschicke wurden ber

Ronigin mit gleichen Schalen zugewogen. Menn Glifabeth bie Rrantung erlebte, bag Balais in fpanische Gande fiel und fo einer zweiten Armada vielleicht einen Stuppunkt bieten fonnte, fo rachte fie fich burch die gelungene Eroberung und Schleifung von Cabir. Wenn fle ber Friede zwischen Cpanien und Beinrich IV. von Franfreich argerte, fo fiel boch burch biefen Frieden gerade Calais wieder an Frankreich jurud. Auch erlebte fie ben Tob ihres alten unverföhnlichen 1598. Feindes Philipps II., nur bag faft gleichzeitig ihr auch ber alte ftets getreue Cecil, Lord Burleigh fterben mußte. Philipp war burch bie Eroberung von Portugal ber Berr von beiben Indien geworben und ftarb fo ju fagen als Bettler, ließ ein burch Accise, gezwungene Unleihen und Donative ausgesogenes Land zurud; Elisabeth befag feine Golb= und Bewürzlander, gab auch nicht, wie ihr Grofvater, viel auf eine volle Schatfammer ; fle liebte bas Gelb, um es zu brauchen, fab es fonft, wie fie fich ausbruckte, am liebften im Raften ihrer Unterthauen, und muthete biefen wenig außerordentliche Laften zu. Darum aber trat ber allgemeine Bohlftand auch in Bluthe, und es ward die Luft bes Englanbers, ferne Meere balb banbelnd balb freibeutend zu durchichmei= fen. Schon auch rubmte fich England ber fconen Erfinbung bes funftreichen Strumpfwirferftuble. Ginen ichweren Migbrauch verschuldete Elisabethe Regierung, die häufige Ertheilung von Monopolen an Gunftlinge, Die baburch bas Recht erhielten für eine Angahl Jahre ausschließlich g. B. mit Weinen aus bem Guben, mit Effig, Del, Salz und bergleichen mehr zu bandeln, fo daß alle Rleinhandler biefe Urtifel von ihnen beziehen mußten. Als aber bas Parlament

nicht ruhte mit Beschwerben, und vorstellte, daß daburch die Preise bis auf das Doppelte hinausgingen, gab die Königin 1801. nach, widerries, wie es sich tras, oder suspendirte die Monopole. Und so kommen ihre Geschichtschreiber halb wider Willen doch immer auf ihr Lob zurud. Dem achten Geinrich war es eigen, stets das Staatswohl seinen Leidenschaften zum Opfer zu bringen, und das stempelt ihn zum schlechten Herrscher, welcher ohne sein Verdienst im Machtgewinne starb. Elisabeth hatte alle Leidenschaften ihres Baters, seinen Hochmuth, seine Sinnlichkeit geerbt, dazu ein reichliches Maß von der Unliebenswürdigkeit ihres Großvaters, allein nach den wildesten inneren Kämpfen trug bei ihr mit wenig Ausnahmen der Staat den Sieg davon. Darum wird sie als große Regentin gepriesen.

Die letten Thaten und Leiben ihres Lebens ichließen fich an Irland an, biefes feit Jahrhunderten eroberte und boch niemals noch wirklich befessene Land ber britischen Könige. Seit ber englischen Reformation mar es boppelt getrennt von England, boppelt ergeben feinen Gebrauchen, bor Allem feinen Saupt= Elifabeth fagte ben Blan, bie Infel naber an bie Rrone zu gieben, Berechtigfeit malten zu laffen und zu gleicher Zeit eine Umbilbung zu versuchen. Sie litt nicht, bag , ihre Beamten bort fortführen mit Willführ und Raubsucht zu schalten. Sir Benrh Sibnen und fein Nachfolger Sir John Berrot, welchen man für einen natürlichen Sohn Beinriche VIII. hielt, maren ftrenge, aber eben fo gerechte Statt= Berrot ftrafte unerbittlich jeben Englander, welcher at amen Gingeborene verübte, fuchte aber biefe zu bewegett alfmablig englischer Gefittung Raum zu geben.

wurden einige Graffchaften in Irland auf englischen Fuß eingerichtet, man bewog manche Bauptlinge ihre Streitig= feiten an bie foniglichen Gerichte zu bringen, ftatt fie unter einander mit ben Waffen abzumachen. Diefer und iener Bauptling übermand fich fo weit, daß er in feinem Barlament in englischer Tracht erschien. Dieses Barlament mar von Grund aus fatholisch; benn Ronigin Elisabeth bachte in ihrer beften Beit weise genug, um ihre Glaubensbarte nicht auf Irland auszudehnen. Irland batte zwar bem erften Stofe, welchen ber Abfall Beinrichs VIII. vom Bapfte gab, nachgeben muffen. Auch bier ward, unter Buftimmung bes irischen Barlaments, ber König für bas alleinige Oberhaupt ber Rirche erklart; ber Suprematseid ward geschworen; man jog Rlöfter ein, und ber Umftand, bag ber Rechtstitel ber englischen Ronige auf Irland von einer papftlichen Berleihung herrührte, führte blog babin, bag ber Ronig in ge= wohnter Machtvollfommenheit die Lehnseigenschaft und ben an bie papftliche Rammer zu entrichtenben Bine für erloschen erflarte und die Infel burch eine Parlamentsacte gum Ronigreich erhob. Weiter ging unterbeffen Beinrich nicht. aber unter Chuard VI. die Reformation tiefer eindringen wollte, erfolgte ein Wiberftand, welcher burch Entsetzungen geftraft warb. In bie Stellen ber entfesten Bischöfe traten englische Geiftliche ber Sochfirche ein; aber freilich fonnte biefe Magregel nur gerade in folden Theilen ber Infel Anwendung finden, in welchen die Berrichaft Englands wirklich in Ausübung war, bas beißt in etwa einem Drittel bie infel ober genauer in eilf Graffchaften bes Oftens, mit ette a nach englischem Bufdnitte eingerichtet maren, wo englische

Nieberlaffer wohnten und bas Gigenthum bes Lanbes batten. bie National-Irlander fast nur in bienenden und Bachtverbaltniffen fanden. Dort ward auch unter Glifabeth eine Uni-1591. verfität zu Dublin gestiftet. Durchaus verschieden war ber Buftand in ben beiben übrigen Drittheilen. Sier, wo Alles fatholisch mar und man von bem Englisch ber neuen Brediger gerabe fo viel ale von bem Latein ber Briefter verftanb. fand noch in jebem Bebiete bie Berrichaft von erblichen Stammbauptern ftatt, welche mit Geringschätzung auf jene Abtrünnigen blickten, die ihre Sauptlingegebiete von ber engliften Rrone als Graffchaften zu Leben genommen hatten. Unter Berrots Bermaltung fiel bie Grafichaft bes verftorbenen Grafen von Desmond, welcher für einen Berrather erflart mar, ber Rrone gu: es waren 600,000 Acres. Die Regierung beichloß biefe ausschließlich an englische Familien zu vertheilen, bie Gingeborenen follten gang raumen; allein bie Sache ließ fich nicht burchführen, Die alten Ginwohner blieben wohnen, aber in brudenben Verhaltniffen als Beitpachter. Die alten Souverans von Illfter maren bie D Reals; fie hatten fich von Beinrich VIII. zu Grafen von Throne machen laffen. Gben nur mar es Berrots Wiberfachern gelungen bie Rönigin gegen ben bochverbienten Mann in bem Grabe einzunehmen, daß fie ihn unter peinliche Unflage ftellen ließ, als ber Braf von Throne, Enfel bes erften Brafen biefes Namens, mit Aufftand brobte. Er verlangte Freibeit für ben fatholischen Glauben, bauend auf die unbedingt fatholischen zwei Drittheile feiner Insel, und ichlieflich auf Spanien und ben Papit. Begen ihn verlangte Braf Effex gefchicft zu werben, ber von einem Bögling ber Ronigin, bie

an feinem offenen, breiften, jugenblichen Wefen fich erfreute, und es ihm bergab, bag er ber Sohn ber Gemahlin ihres Geliebten war, allmählig in die Rechte feines Stiefvaters trat. In feinen Briefen an bie Ronigin ift er ftete entzudt bon ber Sonne ihrer Schönbeit, welche bamals freilich ichon einige fechzig Sommer lang die Welt beftrablte und bas um fo glanzender, weil fie eine goldene Rrone auf einer Berude bon rothen Saaren trug; in unvorfichtigen Briefen an Unbere schreibt er von bem alten Weibe, beffen Urtheil fo schief als fein Rudarat ift. Effer erhielt bie irlanbifde Statthalterschaft. Er hatte feinen friegerischen Ungeftum als Eroberer von Cabir bewährt, nun er aber nach Irland ging, war er bereits ber verzogene Sohn bes Gludes, welcher ber Ronigin gelegentlich ins Geficht tropte. Als er ihr eines Tages bei einem Wortwechsel fatt ber Antwort ben Ruden fehrte, gab fle ihm eine Ohrfeige, bieß ihn zum Teufel geben Das aber that ber Braf nicht, er blieb, griff an fein Schwert, und ale man fich bazwischen warf, ging er mit ben Worten binaus: biefen Schimpf murbe er von Konia Beinrich nicht bingenommen haben, noch weniger von einem Ronige im Den Lord-Deputh von Irland mochte ihm gleichwohl bie Neigung ber Ronigin nicht verfagen, aber er befag ihr Vertrauen nicht mehr, fle ließ fich über ihn insgebeim berichten und verwehrte ihm an feinen Freund, ben Grafen Southampton, ben Befehl feiner Reiterei zu über- 1500. tragen. Und Effer rechtfertigte ihr Digtrauen; fatt ben Throne zu schlagen, schloß er mit ihm einen Waffenftillftand, worin bem Ratholicismus bie freie Ausübung zugefichert ward. Das Seer in Irland foll fünftig zur Salfte aus Eine

geborenen befteben; bie D Meals, bie D Donnels, bie Desmonds follten bie Gebiete wieder erhalten, bie fie por zwei Jahrhunderten befeffen ; bie erften Staatsbeamten und Richter follten aus Gingeborenen befteben, und was vor Allem bebenflich flang, Irlande Statthalter follte funftigbin ein Graf mit bem Titel Bicefonig fenn. Glifabeth entbrannte in Unwillen, ein fcmarger Berbacht flog burch ihren Ginn, Effer trachte gar in Ginberftanbnig mit Throne nach ber irifchen Ronigsfrone. 218 Effer bavon vernahm, verließ er eilende Irland, eigenmächtig, eines fruben Morgens ftanb er ploblich an gewohnter Statte, im Schlafgemache ber Roni= gin, warf fich ibr zu Bugen. Elifabeth fühlte fich zu fchwach feiner geliebten Wegenwart zu wiberfteben, fie reichte ibm ihre Sand gum Ruffe, fab ibn, fab ibn wieber, am Abend aber ftellte ffe ibn unter bie Aufficht bes Lord Siegelbewahrere. Dem Grafen blieb fein Mittel übrig ale frant gu werben, bie Ronigin ichicfte ibm Starfungen, von ibr felbft bereitet, aber fie besuchte ibn nicht. Der Graf mar febr beliebt im Bolfe; um bas Berfahren gegen ihn zu rechtfertigen, ließ bie Ronigin feine Sache burch eine Commiffion un= tersuchen, welche ein Gutachten, fein Urtheil abgeben follte. Dieje fand ben Grafen ichulbig feine Memter zu verlieren und fo lange Befangener in feinem eigenen Saufe zu febn, als es ber Ronigin gefalle. Des Gffer offen braufenber Charafter in einer Welt woll Arglift und Berftellung batte ibm man= chen Freund gewonnen, bereit Blut und Leben fur ihn gu opfern, bor Allen ben Grafen Southampton. Aber gerabe ber Gifer feiner Freunde taufchte ben Ungludlichen über fein gangliches Unvermögen bie überspannten Plane zum Biele gu

führen, welche in feinem unmuthigen Innern fochten. Mit jener tiefen Demuth, bie im Umgange mit ber an Bergotterung gewöhnten Rönigin ber nothwendige Styl war, unterwarf er fich icheinbar allen ihren Berfügungen, fagte ein Vale ber argen Welt und machte allein von feinen Andachteübungen reben, mabrend er in geschäftiger Stille mit feinem Freunde Lord Mountjob, feinem Nachfolger in Irland, und zugleich mit bem Könige von Schottland Unterhandlungen 1000. barüber anknupfte, wie die Ronigin, wenn nicht entthront, boch insoweit seinem Willen unterworfen werben konne, baß alle feine Feinde ihr Antlit meiben mußten, vor Allen Robert Cecil, bes alten Burleigh Sohn und einigermaßen auch ber Erbe feines Einfluffes. Jafob that wirklich einige Schritte, boch gemeffen, ber Verschwörung entgegen; er wollte burchaus fein Erbfolgerecht ausbrudlich von ber Ronigin anerkannt feben. Des Effer Blan mar, an ber Spipe fei= ner Bertrauten und eines Saufens, welchen biefe werben wurden, fich eines Tages auf die Balaftmache zu werfen, zur Rönigin zu bringen, ihr ju Bugen ju fallen und nicht eber aufzusteben, als bis fie feine Bitten gewährt haben murbe. Allein das beständige Zuftrömen von allerlei Bolt nach Efferhouse bei London machte bie Minister aufmertfam. Graf erhielt Befehl vor bem Rathe zu erscheinen, und als er fich mit Rrankheit entschuldigte, begaben vier ber angesehen= gebr. s. ften Mitglieder fich zu ibm. Jest galt es flegen ober gu Grunde geben. Effer hielt die Abgeordneten fest und rief bie Burger Londons zu ben Waffen. Aber in bemfelben Augenblide befand er fich auch am Riele feiner Gelbfttauschungen. Wo er fich nur öffentlich bliden ließ von Zebermann gemieden, kehrte er niedergeschlagen in sein Haus zurück, in welchem er sosort umstellt und mit seinem Anhange zur Uebergabe gebracht ward. Sein Ende war Hinrichtung vur Uebergabe gebracht ward. Sein Ende war Hinrichtung von Uebergabe gebracht ward. Sein Ende war Hinrichtung von Echapte. Southampton ward begnadigt, doch im Tower sestgehalten, der Statthalter von Irland aber brachte den kleinen Antheil von Schuld, welcher seiner Freundestreue zur Last sallen mochte, durch große Dienste in Vergessenheit. Er 1802, vertrieb 4000 Mann Spanier, die in Irland gelandet waren, und schlug den Grasen Throne selber. Bu völliger Hossinungslosigseit gebracht und ausgehungert, bot dieser Unterwerfung an, und kast um dieselbe Stunde, in welcher 1803. Elisabeth ihre letzten Athemzüge aushauchte, ward sie, die letzte Tudor, die erste wahrhafte Beherrscherin von Irland.

Die Glorie dieser Regierung war im steten Steigen bis an ihr Ende. Als Elisabeth den Thron bestieg, sagt Lingard, gehörte England den Staaten zweiten Ranges an; bei ihrem Tode stand es den ersten Staaten Europas gleich. Alle Reiche umher gingen derzeit abwärts; um so auffallender trat dieses in seiner raschen Erhebung hervor. Elisabeth hat in vollem Maße in Allem, worin sie groß war, ihren Lohn dahin genommen: sie war die Bewunderung der Welt geworden; Liebe hatte sie nie gesucht und seit des Esser Sinrichtung war ihr die Hauptstadt eher abgeneigt. Sie wußte und empsand das, und diese Ersahrung drückte den Stachel von ihres Lieblings Tode noch tieser ein. Doppelt vereinsamt fühlte sie ihr Dasehn, seit sie Gentbeckung machte, daß ihr Robert Cecil und selbst ihre Bertraute die Gräfin

Nottingham fich in gebeime Verbindung mit bem Ronige von Schottland gesett, fich ber aufgebenben Sonne bereits zugewendet hatten. Dennoch hielt fie unter gewaltiger Anftrengung bie Daste ber Frohlichfeit mit binfälligem Urm noch eine Beit lang aufrecht: man fab bie Neununbsechzig= jährige bie Gaillarbe mit bem Bergog von Nevers tangen. Ploglich aber verlor fie bie Rraft fich felbft und Andere zu taufchen: fle geftand bem frangoftichen Befandten, fle feb ib= res Dasebns überbruffig. Sie betrachtete mit Abicheu ibr abgemergeltes, von Rungeln entftelltes frantes Beficht, Die Farce ber menschlichen Große trat bor ihre Augen, fle ber= achtete zum erften Male ihre Schmeichler. Run verbrachte ffe Tage und Nächte in Thranen und Seufzern auf Riffen, Die am Fußboben lagen. Salb mit Gewalt brachte man fle zu Bette. Ihre letten Worte in Staatsfachen, zwei Tage bor ibrem Tobe gesprochen, zeigen biefen feltenen Berein von Eigenwilligfeit und Große, wie er noch einmal im Scheiben fich charafteriftisch ausprägt. Der Beffeger ber Armaba Großabmirgl Soward, jest Graf Nottingham, ber Lorb-Siegelbewahrer Cgerton und Robert Cecil ber Staatsfecretar ftanben an ihrem Bette. Nottingham magte es bie Thron= folge in Anregung zu bringen. Da rief bie Kranke: "Ich will feinen Lump zu meinem Nachfolger; wer burfte mir folgen als ein Ronig?" Cecil bat fle fich beutlicher zu erflaren. "Mein Rachfolger," fprach Elifabeth, "muß ein König fenn und wer fonnte bas febn als unfer Better von Schottlanb? Aber lagt mich in Rube." So bewährte fie fast ichon fprachlos biefelbe mubfam errungene Rraft ber Selbftverleugnung in Staatssachen, Die ihr Bild hoch ftelle über Engi. Repol.

allen regierenden Frauen der Geschichte, und ihr letzter Befehl vereinigte Schottland mit den Kronen von England und Irland. Sie starb am 24sten März 1603 stebzigjährig.

## Die beiben ersten Stuarts.

1603-

## Nakob I.

1603-1625.

Sakob fand die Versprechungen bestätigt, welche ihm Nobert Cecil insgeheim gethan. Reine Sand erhub sich gegen sein Recht an England, Alles war ihm gunstig gestimmt. Die Katholiken Englands erwarteten Duldung ihrer Religion von ihm, weiter verstiegen sich schon ihre höchsten Wünsche nicht mehr und Sakob hatte ihnen geheime Zusagen gegeben; die Anhänger der Hochkirche machten Rechnung auf große Gunst. Sie wußten zu gut, wie viel Sakob von Jugend auf durch die herben Vormen der Preschterianer gelitten hatte, wie sehr er besonders ihre politische Gleichmacherei verabscheue.

Freilich keine sonderlich gewinnende Erscheinung dieser siebenunddreißigjährige Fürst, der jest unter allgemeinem Jubel den Tweed überschritt. Auch nicht eine Spur vom Liebreize seiner Mutter! Bon mittlerer Größe ettt er in So-

quemer Beleibtheit baber, mit einem Bulfte von Rleibern angetban; benn fein Wamme mar bid ausgenabt, fein Beinfleib weit und bid gefüttert, Alles um ben Leib vor Dolch= ftichen zu ichuben. Diese madchenhaft feine Saut, Diefer auffallend bunne Bart, bas große unftat rollende Auge bedten ein scheues Wefen auf. Sprach er, fo ließ fich bemerten, baß feine Bunge viel zu breit für feinen Mund mar; trant er, fo geschah es mit Beschwerbe, es war als age er fein Betrant, welches ihm zu beiben Seiten bes Munbes wieber in ben Becher troff. Ging er, fo zeigten fich bie Beine fcwach, erft mit fleben Jahren trugen fle ihn und er brauchte ftets im Beben Jemanben zur Stute. Auf biefem murben Grunde war nun ein bober Thurm bes Wiffens, befonders theologi= fcher Belefenheit aufgeführt: ber gelehrte Buchanan batte in feiner Urt ein Meifterftud an ibm geliefert. Des Ronige Mund floß auch von Maximen politischer Beisbeit über. Seine Bewunderer nannten ibn ben britischen Salomo, ber große Sully, ber ihn gleich zu Anfang als frangofticher Befandter complimentirte, magte es ihn ben "weiseften Rarren in Europa" zu beifen. Seben wir benn felber zu, wer bon beiben Theilen Recht hatte.

Jakob vernahm unterwegs von einer gefährlichen anfteckenden Seuche, die in London wuthe; kein kleines hinberniß bei seiner natürlichen Furchtsamkeit. Dennoch siegte die Begier zu der englischen Krone ob, nur daß er bedächtig näher schrift. Unterwegs hielten ihn Jagdpartien auf, und er ließ noch auf einer Landstelle bei huntington sich zwei Nachtlager zu Jagdzwecken bei den wohlhabenden Cromwells gefallen, wo ein kleiner vierjähriger Oliver, Resse des Sau-

fes, feine erfte Befanntichaft mit gefronten Bauptern machte. Endlich in London angelangt, beftätigte ber Ronig an Lawrence Fletcher, William Shafespeare und Conforten ihr Brivilegium zu theatralischen Vorftellungen, nur daß fle bie Seuche boch erft vorübergeben laffen, traf auch große Borforge, daß ja bei bem Rronungsfeste fein ber Gefundheit nach= theiliges Bedrange ftatthabe. Die Rronung mard an Jafobs Namenstage, bem 25ften Juli, ohne Glanz gefeiert, und gleich barauf verließ er eilends bie Sauptstadt. Go entichieben fich bie erften Rathe Glifabethe feinem Dienfte gewihmet hatten, Jafob war nicht ohne Sorge, bis bag er gefront war. In England nämlich lebte bie junge Arabella Stuart, welche Elisabeth bier als eine Art Schredbild für Jafob vermahrt bielt: benn Laby Arabella ftammte wie er von Margareten, ber alteften Schwefter Beinrichs VIII., und zwar in bemfelben Sie gehörte freilich ber jungeren Linie an, allein Grabe. fle liebte von Rindheit auf ben William Seymour, welcher von Beinrichs VIII. jungerer Schwester Maria ftammte, beren Nachkommenschaft biefer launische König nun einmal ben Borzug in ber Thronfolge gegeben hatte. Das also erwedte bem Jatob große Unruhe und allerdings bedte fich gleichzei= tig eine Verschwörung auf, an welcher Sir Walter Raleigh Theil nahm, welche, wenn auch vielleicht feine Thronveranderung, fo boch ben Plan verfolgte, von dem Ronige die Entfernung ber Rathe Glifabethe zu erzwingen, um bie leer geworbenen Stellen felber einzunehmen. Alle folche unreifen Entwurfe zu unterbruden, mar nun Robert Cecil gerabe ber rechte Mann, er ber feinen elenden gebrechlichen Rorper gu fteter Thatigkeit zu fpornen verftand. Rur bag Sakobs Argwohn, ber, einmal wach geworben, fich nicht wieder schlafen legen wollte, diesen seinen unschuldigen Blutefreunden,
als fie fich ohne seine Erlaubniß verheirateten, vielen Jammer
bereitete, auch nicht ruhte, bis zulet Sir Walter Raleigh
manches kede Unterfangen mit seinem grauen Saupte gebußt hatte.

Jafobs Lieblings - Grundfat mar: Rein Bifchof, fein Ronig. Begen bie Ratholifen batte er innerlich faft nur Eines einzuwenden, daß fle nämlich ben Papft auf ben Plat ftellten, welcher allein bem Ronige gebühre; freie Ausübung burfte er ihnen nicht gemahren, aber er fagte ihnen mundlich Schut gegen Die Strafe ber Recufanten gu, bafern fie treu blieben. Durchaus miffielen ibm die Buritaner, bie feinem Bischofe ihre Rirche, feinem Ronige ihren politischen Glauben unterwarfen. In Diefer Doppelten Beziehung mar ihm die Sochfirche gerade recht, und ber Bifchof von Canterburh verficherte, bas Berg im Bufen fchmelge ibm, wenn er einen Ronig reben bore, wie feit Chrifti Beiten feiner ge-Jafob erklärte, er habe feit feche Jahren fich gur anglikanischen Rirche bekehrt. Biele Beiftliche, Die als Buritaner ben Gib nicht leiften wollten, wurden entfest. Um aber bas gehörige Gleichgewicht zu halten, fam er balb auch auf die zwanzig Bfund monatlich von den fatholischen Recufanten gurud. Das erfchien biefen als ein fcmablicher Wortbruch, und vollende unerträglich ward bie Beration, ale fogar für die verfloffene Beit feit Elisabethe Tobe nachgeforbert Man ergahlt, bag in ber einen Grafschaft Bereford burch biefes Berfahren 409 Familien an ben Bettelftab ge= bracht murben; bagu bie Saussuchungen und Ginterferungen.

Spaar einige Sinrichtungen fanben fatt. Man ließ babei nicht unbemerkt, dag jene Strafgelber hauptfachlich in bie leeren Beutel von ichottischen Bunftlingen floffen, die der König mit fich nach England wie in ein Land Gofen gebracht hatte. So waren in furger Frift alle Parteien über bie neue Regierung migbergnügt; bei einigen Ratholifen aber bilbete fich ber Plan zu einer verzweifelten Unternehmung aus. Un ber Spite ftanben Manner von angesehener Berfunft, die ein wilbes Leben früber von einem Glauben in den andern geworfen hatte, Robert Catesby und ein Berch. Gin Jesuit Gerard gab ben Theilnehmern bas Sacrament darauf: man wolle an bem Tage, ba ber Ronig bas Parlament eröffne, ibn und beibe Baufer burch Bulver in bie Luft fprengen. Die Berschworenen fauften einen Barten, in welchem ein altes baus fant, welches fich an benjenigen Theil bes Wefiminftervalaftes lebnte, wo bas Barlament feine Situngen bielt. Bier grub man mit unermubetem Gifer an einer Mine, als man fich ploblich burch eine bide Mauer gehemmt fab. Man jog Erfundigungen ein und erfuhr, jenseits fen ein Reller gerabe unter bem Saufe ber Lords, welcher aber ausgeräumt werbe und gur Miethe gu haben feb. Die Miethe gelang und man brachte Faffer Bul- 1005. ver hinein, die man unter Reifig verbarg. Catesby war ber 3anuar. einzige Reiche unter ben Verschworenen. Alle maren Fanatifer, aber nicht alle gewiffenlos. Catesby wufite bie anaftlichen Fragen einzelner von ihnen, ob es benn nicht Unrecht fen fo viele Unschuldige mit bem Schuldigen auszurotten, burch jefuitische Autoritäten zu ersticken. Um Enbe fam man überein, man wolle, um einige Mitglieber zu retten, biete

burch geheime Botschaft abhalten am Tage ber That bas Baus zu besuchen. Berabrebet mar, nach bes Ronigs Untergange feinen zweiten Bringen, ben Knaben Rarl, gu proclamiren und barum fich feiner zu rechter Beit zu bemächtigen. Bahrend feiner Unmundigfeit wird ein Brotector bie Regierung führen. Die Eröffnung bes Barlaments follte am 5ten November flattfinden. Um 26ften October erhielt Lord Mounteagle, beffen Schwager unter ben Verschworenen mar, einen Warnungsbrief. Er theilte ibn bem Staatsfecretar mit, welcher, obgleich man die Quelle ber Gefahr aus ben finftern Andeutungen bes Briefes zu errathen glaubte, boch teine Untersuchung bes Rellers anftellt, um bie Berichworenen ficher zu machen. Dan giebt indeg bem Konige Nachricht. Erft am Tage ber Ausführung felber, um zwei Uhr Morgens, nimmt man einen ber Berichworenen gefangen, ben Fawfes, gerabe als er mit einer Blendlaterne und Lunten in ber Tafche in bas Gewölbe treten will. Man fand zweiunbbreißig Faffer Bulver. Als bie Sache laut warb, floben bie Mitschulbigen. Biele von ihnen fuchten und fanben ihren Tob im vereinten Wiberftande gegen bie gemaffnete Macht, andere bugten gefangen ihren Entwurf mit bem Tobe.

Jatob, ber sich gar oft in scharfen Neußerungen über Elisabeth gestel, versaumte von ihr zu lernen, wie man einem Throne Achtung gewinne. Seine Gutherzigkeit war anerfannt, aber man erkannte fle nicht wieder in diesem harten Strasversahren gegen die Katholiken. Seine schottische Sparsamkeit verwandelte sich in ungemessen Berschwendung, sobald er den englischen Boden betreten hatte; er machte

Schulben und bezahlte fle mit bem Erlos von vertauften Domanen, erhöhte bie Bolle, ohne bas Barlament zu fragen, und überhaufte feine Schotten mit Beichenten. Das Alles war um fo weniger zu rechtfertigen, ba Elisabeth in Folge ibrer Kriegsausgaben feinen Schat, vielmehr 400,000 Pfund Schulben hinterlaffen hatte. Jafobe Spftem war friedlich in Bezug auf alle Rachte, aber in ber Beftigfeit theologischer Controverse vergaß er als Schriftsteller und in biplomatifchen Roten häufig fein Shiftem und fogar feine Furchtfamfeit. Reben ber theologischen Polemit liebte er Sahnenge= fechte und bie tagliche Ermubung ber Jagb. Die regelmäßigen Regierungegeschäfte maren ihm zuwider. Den brangenben Miniftern erwieberte er, feine Befundheit fen bie Befundheit Aller, er muffe Bewegung und Erholung haben. Bon folder Erholung erholte er fich bann wieber an ber Tafel; er lebte maßig, wenn er nur einmal am Tage beraufcht Diefe Schwäche theilte gelegentlich feine Bemablin Anna von Dannemart, Chriftians IV. altere Schwefter, Die fonft ibren Gemahl weit überfah. Man liebte bamals allegorische Tange. Bei einem hoffeste tonnte Ronigin Unna mit einem Tange nicht zu Stanbe fommen, ben fie mit ber Rönigin von Saba, die den weisen Salomon (natürlich Jafob) besuchte, aufführen wollte, ward hinweggetragen. Die Sofdamen Blaube, Liebe und Soffnung tonnten nicht auf ihren gugen fteben. Regierenbe Berren follten, fo icheint es, bor allen Dingen Principienfragen möglichft vermeiben; Ja- . fob gefiel fich am beften, wenn Jebermann ihm guhörte, und brachte bie bebenklichften Erörterungen gern öffentlich gur Sprache. Eines Tages fragte er an offener Tafel zwei Bischöfe: ob er, ber König, nicht das Recht habe, wenn er Geld brauche, es von seinen Unterthanen zu nehmen, ohne die Körmlichkeit eines Parlaments? Bischof Neile antwortete: "Gott verhüte, daß Ew. Majestät das nicht könnten. Sie sind der Odem unserer Nasen." Bischof Andrews sagte, er verstehe nichts von Staatssachen, als aber der König ihn nicht los ließ, sprach er: "Neine Meinung ist, Ew. Majestät können das Geld meines Amtsbruders Neile nehmen, denn er bietet es ja selber an."

Bwei Sorgen lagen bem Ronige wirklich am Bergen, bie Sorge wie er Gelb bekomme, und wie er Schottland fo abnlich als möglich feinem England machen moge. Seine Abficht mar auf eine Union gerichtet, und er nahm (1604) ben Titel eines Ronigs von Grofbritannien an; allein beibe Barlamente trugen an bem Titel feinen Gefallen : nach Außen und auf Mungen gebraucht moge er hingeben; im Uebrigen wollten fie nur von ber Entfernung ber Granggolle etwas wiffen, und burchaus nicht zugeben, bag ber Schotte als folder in England naturalifirt feb und umgekehrt, wiewohl ber Ronig biefen Bunft gemiffermagen factifch burchfeste. Allein fein Blan ging weiter; er beabsichtigte bie Bernichtung ber ibm verhaften presbyterianischen Rirche, Die Wiedereinführung bes Episcopate in Schottland. Er fing bamit an, baß er bie breigebn alten ichottifchen Bisthumer insoweit wieberberftellte, ale er breigehn Pfarrern ben Bifchofetitel beilegte. Der zweite Schritt mar, fle zu Borfitern ber Shnoben und Bresbhterien zu machen; man widerfprach, aber es ging burch. Allmählig fanden fich nun auch Dotationen für fie, und brei aus ihrer Mitte gingen nach England, empfingen von eng= lischen Bischösen die bischöfliche Weihe und theilten sie wieber ihren Amtsbrudern aus. Den Abschluß machte das
schottische Varlament, welches den Bischösen geistliche Gerichtsbarkeit beilegte, von jedem Geistlichen den Suprematseid gegen den König und den Eid des Gehorsams gegen den
Bischof verlangte.

Seine Belbbedurfniffe aber entzweiten ben Ronig mit Aus biefem batten bie Tubem Barlament von England. bors einen bochft nachgiebigen Rorper gemacht. Ronigin Elisabeth hielt ftreng an ben Grundfagen, welche, gang in ihres Baters Beife, gleich bei Eröffnung ihres erften Barlamente ihr Grofftegelbewahrer Nicolaus Bacon ungefahr in biefen Worten barlegte : "Wenn bie Ronigin beibe Baufer befrage, fo geschehe es aus Bahl, nicht aus Nothwendigkeit, bamit nämlich ihre Gefete bem Boble bes Bolks um fo beffer entsprächen, feineswegs als ob fie burch bie Buftimmung bes Parlaments ihre Wirksamkeit erhielten. Gie be= fibe vermoge ber foniglichen Prarogative Alles mas zur Regierung bes Reichs erforberlich feb, und konne nach Gefallen von ben bestehenden Statuten bispenfiren und Broclamationen erlaffen, welche gesetliche Rraft befägen." Nach Glifabethe Meinung war bas Barlament vornehmlich fur bie Bewilligung von Abgaben, für die Regulirung von Angelegenbeiten bes Berfehrs und fur bie Abfaffung von Localgefegen nütlich. Jafob nun erhöhte mit theologischer Salbung bie Ronige ju Gottes Chenbilbern, machte fur ben Ronig wie für die Gottheit auf alle Seelen- und Rorperfrafte ber Unterthanen Unfpruch, nannte es Lafterung, Gottes Macht leugnen, Aufruhr, die des Königs in Zweifel ziehen. Gleichwohl

fand er Schwierigkeiten im Unterhaufe, als er ber Rrone geradezu bas Recht Auflagen auszuschreiben beilegen wollte. Solde Wiberfpruche wiederholten fich, und wenn gleich Jafob 1614 bie beftigften Rebner im Unterhause in ben Tower ftedte, ihre Grunde blieben in Freiheit und wirften fort, weil ber Ronig fein Gelb zu behalten verftand und bie galante Ronigin unerschöpflich in hoffesten mar. Ru ben vielen Mitteln, welche Jafob nothgebrungen anwandte, um feine Finangen zu verbeffern, gehörten bie Landvertaufe an englifthe Colonisten in Irland und feine Schöpfung bes Baronet-Abels. Diefer follte, wie fcon ber Name zeigt, einen niebern Abel bebeuten. Um ihm einen Werth in ber Reimai. 22. nung zu verschaffen, ward versprochen, nur 200 Batente follten ausgegeben werben und burchaus nur an Leute, bie einen Abel ichon von brei Generationen aufzuweisen batten und babei ein Ginkommen von 1000 Pfund jahrlich befägen. Der Breis war 1095 Bfund fur bas Batent, und es tam am Enbe fo, bag jedweder, ber nur bie Tare bezahlte, fein Batent als Baronet erhielt und zwar zugleich mit bem Rechte ber Bererbung im Mannoftamme nach ber Folge ber Erftgeburt. Blieb nun auch Safob ber feftgeseten Bahl fo ziemlich getreu, fo ging boch schon fein nachster Nachfolger weit barüber hinaus, und bie gange Einrichtung bat bas Ihre gethan, um bem englischen Abel ben Fehler ber politischen Bebeutungelofigfeit einzuimpfen, welcher am beutschen Abelethum haftet. Und nicht nur bas, auch ben einzig ftaatgemagen Abel, ben mit politischer Bebeutung befleibeten ber alteften Gohne, wie er als erblicher Rath ber Rrone im eng-Uften Parlament fist, gefährbete Jatob in ber öffentlichen

Meinung, weil bie Tare überall bekannt war, für welche man auch füglich als Baron, Biscount, Count ins Dberhaus treten fonnte, nämlich für 10,000, 15,000 unb 20,000 Bfund nach ber angegebenen Rangfolge. Die Baronetspatente follten bie Roften ber Colonisation von Ulfter, beren Ausführung nothwendig burch Truppen unterflütt werben mußte, beftreiten helfen und beshalb führen noch jest alle Baronets bas Wappen von Ulfter, eine blutige Sand, neben ibrem Kamilienwappen. In Wahrheit aber floß ber gange Ertrag lediglich in bes Konigs Caffe. Der warb auch nicht mube Schuldicheine, bloß mit feinem Brivatflegel verfeben, in bie Graffchaften zu fenben. Ramen auch bie meiften mit Broteft gurud, einige wurden boch immer honorirt. Bang besonders aber freute ibn eine Silbersendung aus einem neuentbedten ichottischen Bergwerfe, wohl 1000 Bfund Sterling an Werth, wenn gleich fich binterber auswies, bag bie Roften ber Gewinnung mehr ale breimal fo viel betrugen. Einige Berbefferungen ber Wirthschaft traten freilich in ber Reit ein, ba Robert Cecil als nunmebriger Graf von Salesburb zu feinen übrigen Burben auch bie bes Lord-Schatmeiftere übernahm; aber nur vier Jahre hindurch reichten feine Rrafte aus. Seit ber Gram über ben Ruftanb bes Baterlanbes feinen Leiben ein Enbe machte, febrte um fo 1012. rafcher wieber bie alte fchlimme Weise gurud, als von nun an bie eigentliche Regierung burchaus in bie Banbe von ein Paar unwürdigen Gunftlingen, bie fich abloften, überging. Der erfte war ein Schottlander Robert Carr, welchen Jafob querft jum Grafen Rochefter, bann jum Grafen von Sommerfet erhöhte. Nach seinem Sturze trat George Billiers

ein, in turger Frift unermeflich reich und Marquis von Budingham, bor beffen Allmacht felbit ein Frang Bacon fich beugte, burch ibn jum Lord - Rangler flieg, burch feine Ungnabe aber auch fofort feine Aemter wieder verlor, und bann allerbings auch nebenber ber Beftechlichkeit überwiesen Es war ein trauriger Anblid, ein so berrliches warb. Benie burch maglose Verschwenbung in niebern Bahnen verftrictt zu feben. Denn burfte eine Maxime wie bie : "ein guter Regelfchieber muß bas Rnie feft am Boben haben," gerade von einem Bacon ausgehen? Bemahrter in ber Biffenschaft als im Rampfe gegen bie Verführungen bes Lebens, überlebte Bacon, bes Nicolaus Cobn, wenige Jahre ben Untergang feiner Größe. Vergeblich all fein Bemühen fie burch bie friechenbften Demuthigungen wieber berzuftellen-Ein europäischer Ruhm ohne Bleichen scheiterte in Bemaffern, beren Strubel und Untiefen Budinghams ichmacher Rachen mit fpielenber Leichtigfeit übermanb.

Seit lange bilbete fich im Unterhause eine Gegenpartei gegen die Regierung; allein sie ermuthigte sich erst zum Wiberstande, seit man zu bemerken glaubte, der König meine es nicht ehrlich mit der Sache der Resormation. Jakobs Motto war: Beati pacisici, und er schloß bald nach seinem Regierungsantritte Frieden mit Spanien. Nicht Wenige in England hätten vielleicht die Fortdauer des Krieges lieber gesehen, welcher den Unternehmungsgeist ihrer Freibeuter bestügelte, allein der Hauptzweck des Kampses war erreicht; denn die Unabhängigkeit der Riederlande konnte schon sur gesichert gelten. Dagegen erweckte der Wlan, den Thronsolger Beinrich mit der sünssährigen In-

1604**.** Aug. 11 fantin Donna Maria zu vermählen, eine allgemeine Berftimmung, und als nun vollends Beinrich ftarb (1612) und man mit unanftanbiger Gile ben nunmehrigen Thronfolger, ben Bringen Rarl, in bas Berlöbnig bineinzuschieben trachtete, verbarg fich bie Entruftung nicht mehr. Sierauf brach ber große beutsche Religionetrieg aus, welcher bie Englander und ihren Ronig fo nahe anging. Go munter wie ein Reb war bie jugendlich ichone Elisabeth, Jakobs einzige Tochter, in die Che mit Friedrich bem Aurfürsten von ber Pfalz ge= 1613. Raum daß fie mabrend ber Trauung von lauter Freude laffen fonnte. Und jest faß fle bon Sorgen fcwer befangen ba, einen Winter nur Königin von Bohmen, bann mit ihrem Gemahl burch bes Raifere Born lanbflüchtig feit ber Brager Schlacht. Bolf und Barlament von England batten es gern gefeben, wenn Großbritanniens gange Rraft bem beutschen Broteftantismus zu Gulfe geeilt mare. Wer möchte nun ben Ronig beshalb tabeln, wenn ihm ber Friebe feines Landes mehr gegolten batte als die Tochter und auswartige Blaubensgenoffen? Allein als ihm die große Sache bes Beitalters gar nichts galt und er lebiglich bas fleine Familienintereffe mit fleinlichen Mitteln verfolgte, als er 4000 Mann nach Deutschland schickte, blog um bie Pfalg feinem Schwiegersohne zu erhalten, die fich benn auch in . Mannbeim und Beibelberg marfen, that er nur feine Schwäche fund, ftellte Englands neue Machtbegrunbung ber Berachtung bloß. Das Unterhaus bat bringenb um 1021. eine fraftige Unterftupung ber bebrangten Broteftanten Deutschlands, migbilligte endlich unverhohlen bas spanische Beiratsproject, ließ auch einen Label barüber einfliegen.

baß Freiheitsberaubungen gegen Mitglieber bes Parlaments berbangt maren. Der Konig richtete bierauf ein Schreiben an ben Sprecher, in welchem er bem Saufe wegen feiner Einmischung in Dinge, bie weit über bem Begriffevermogen bes Baufes lagen, einen Berweis gab; mas aber bie Gefangennehmung von Mitgliedern betreffe, fo foll ber Sprecher feinen Leuten zu miffen thun, "bag wir uns berechtigt balten Jebermanns Digverhalten im Barlament gu ftrafen, einerlei ob er barin fit ober nachher." Die Bemeinen remonftrirten ehrerbietig, nahmen bie Freiheit ber Rebe im Parlament als ein altes unzweifelhaftes Recht, als bas Erbe ihrer Borfahren, in Unibruch. Der Ronig hierauf: "ein folches Recht und Erbe fonne er nicht zugeben, er munichte, fle batten ihre Brivilegien von ber Unabe feiner Borfahren und feiner eigenen Onabe ber-Aber bie Gemeinen beharrten und gaben am geleitet." 18ten December "Ubenbe zwischen funf und feche bei Rergenlicht" einen Broteft zu Protocoll, im Wefentlichen fo gefaßt :

"Die nun im Parliament versammelten Gemeinen erheben auf gerechte Veranlassung folgende Protestation, die Freiheiten des Parliaments betreffend: — die Freiheiten des Parliaments sind das alte unzweiselhafte Geburtsrecht und Erbe der Unterthanen von England. Schwierige und bringende Geschäfte, die den König, den Staat, die Vertheibigung des Reiches und der Kirche von England angehen, ingleichen die Absassung und Nachachtung der Gesehe und die Abstellung von Unbilden und Beschwerden sind geeignete Gegenstände für die Berathung und Erörterung im Barliament. Bei Behandlung dieser Angelegenheiten hat jedes Mitglied des Hauses und zwar von Rechtswegen die Freiheit der Rede. Die Gemeinen haben gleichfalls die Freiheit diese Gegenstände in derjenigen Folge vorzunehmen, die ihnen am besten dünkt, und jedes ihrer Mitglieder ist vollkommen frei von aller Anklage, Verhaftung oder Belästigung (es wäre denn daß das Haus dergleichen selber verhängte) hinsichtlich jeder Bill, Rede oder Acuserung über parlamentarische Gegenstände. Endlich: wenn wegen etwas, was im Parlament gesagt oder geschehen ist, über ein Mitglied Klage geführt wird, so soll darüber zuvor dem Könige eine Mittheilung von Seiten des Hauses der Gemeinen geschehen, ehe der König einer Privatnachricht darüber Glauben schenkt."

Der König, hochergurnt, kam fogleich nach London, ließ ben Schreiber bas Protocollbuch (the journals) bringen, riß im Beisehn seines Rathes bas verhafte Blatt mit eigener Sand heraus und löste bas Parlament auf. Einige Mitglieber bes Oberhauses wurden in den Tower geschickt; einige bes Unterhauses in die gewöhnlichen Gefängnisse.

Den Unwillen über diese Borgänge erhöhte ber Verdruß über das nun Jahre lang sich hinschleppende spanische Seizratsproject, welches eine immer anstößigere Gestalt gewann. Jakob hosste davon ein Zwiesaches: die Erhaltung seines unglücklichen Schwiegersohnes im Bestige seiner Erblande durch die Dazwischenkunft Spaniens, wo eben der unmun-bige Bhilipp IV. den Thron bestieg, und die Mitgist von zwei Millionen Ducaten. Ueber beiden Aussichten vergaß er ganz und gar, daß es sich davon handle der spanischen

Schwiegertochter freie Ausübung ber fatholischen Religion ju gestatten, in einem Reitalter, welches noch fo menig ber Dulbung gewachsen mar, in welchem jeder Theil ben anbern in gutem Glauben für ewig verbammt bielt. versuchte es im Barlament, die Ginsperrung von ichulblosen Rinbern fatholischer Eltern bis an ihren Tod baburch ju rechtfertigen, bag biefe Rinber nun boch als Broteftanten Periissent, sprach man, nisi periissent! geftorben maren. Und batte nicht Jafob burch feine Bartherzigfeit gegen bie fatholischen Recusanten, Die boch mahrlich nicht dem zeitliden Bortheile nachgingen, bas ichlimmfte Beispiel felber aufgestellt? Daß folche Strafen aufhören mußten, wenn auch nur factisch, mar bie unerlägliche Bebingung, welche ber fpanische Gof ftellte. Jafob willigte heimlich ein und er bachte nichts als biefe Beirat. Wenn biefer Berr fich gelegentlich feiner ritterlichen Thaten erinnerte, war ihm befondere mohlgefällig zu erzählen, wie fed er felbft bor breißig Jahren gebeiratet babe. Als ihm bamals feine banifche Berlobte zu lange ausblieb, bon Sturmen nach Rormegen berichlagen, machte er fich in ber ichlimmen Novemberzeit auf bie Fahrt, fand Annen in Opelo, beiratete, und blieb ben Winter in Norwegen. Durfte fein Rarl ein minber bibi= ger Freier febn? Um 7ten Marg 1623 famen Abende in Mabrid zwei unscheinbare Frembe an, Die fich Smith nann= ten, fliegen bei bem englischen Befandten Brafen Briftol Es waren ber Pring von Bales und Budingham. Bwischen ihnen und bem Ronig Satob gang allein war bas verabredet und ward in tiefem Geheimniß ausgeführt. Es giebt nichts Chrenvolleres als ben Empfang, welchen ber

Bring von Bales am fpanischen Bofe erfuhr - ein Menschenalter nach Berftorung ber Armaba. Der junge Ronig gab bem Pringen ben Vortritt, zwei golbene Schluffel gemahrten ihm zu jeder Stunde freien Gintritt in Die foniglichen Bemächer. Jafob war entzudt, machte ben Budingbam gleich jum Bergog, fchrieb: "Die Nachricht von eurem prachtigen Empfange macht mich fürchten, bag ihr beibe euren alten Papa gar nicht wieber fennen werbet." Der alte Bapa wiegte fich in Traumen und wußte, als er endlich aufwachte, gar nicht, wie ihm geschehen feb. Damals bing Alles in Spanien vom Grafen Olivarez ab. Diefer mußte recht gut, bag bas fpanische Bolf ber Beirat entgegen feb und nur baburch umgeftimmt werben fonne, wenn auf biefem Friedenswege wanbelnb ber Ratholicismus wieder fein Banier in England aufpflange. Durch feine Beharrlichfeit fam nun gunachft ein öffentlicher Bertrag gu Stanbe, bes Inhalts, baß bie Beirat in Spanien geschloffen, bann in England bestätigt werben folle; bie Rinter bleiben bis gum Alter von gebn Jahren unter Aufficht ihrer Mutter; Die Infantin und ihre Diener erhalten zu freier Ausübung ihrer Religion eine Rirche und eine Capelle mit fpanischen Prie-Diefen Bertrag beschwor Satob nebft feinen Rathen in ber Cavelle von Weftminfter. Daneben aber warb ein geheimer Tractat geschloffen; biefer verfprach, bie Strafgefete gegen bie Ratholifen follten nicht vollzogen werben, ber fatholische Saus - Gottesbienft fen fortan erlaubt; bie Infantin folle von ber Religion ihrer Bater nicht abwendia gemacht werben; endlich, Ronig Jafob wolle fich bemuben bie Burudnahme ber gegen bie Ratholifen verhangten Straf-

gefete bom Barlament zu erwirken. Auch biefen Bertrag beschwor Ronig Jatob in aller Stille im Baufe bes fpaniichen Gefandten in Gegenwart von vier Beugen und raunte babei biefem und jenem gu, er fonne bas mit bem Parlament füglich beschwören, ba er ja wiffe, er konne bas boch nicht burchfeten. Der leichtfertige Budingham ware gern noch weiter gegangen, hatte zu einer Anertennung ber geiftslichen Gewalt bes Bavftes fich verftanben. Batte ja boch Satob felbft fich fchriftftellerisch fruber babin ausgesprochen, mit einem Bapfte als oberftem Bifchof, an welchen alle Apvellationen ber Beiftlichkeit in letter Inftang gingen, tonne es allenfalls angeben! Nichts befto weniger erwieberte Jakob auf diefen Buntt : "er feb tein Monfteur, ber feine Religion fo leicht wechfele, wie fein Bemb, wenn er vom Ballfpiel fomme." Allein Olivarez schöpfte aus bem, mas icon nachgegeben worben, bie Boffnung, bag man noch mehr nachgeben werbe. Er wollte fich auf jeben Fall ficher ftellen, bag auch alle geschehenen Bufagen wirklich in Erfüllung gingen; barum follte bie Infantin gwar bas Chebundniß schliegen, aber bor ber Sand Spanien nicht verlaffen. Bu berfelben Beit aber hatte Budingham icon feine Bebanten über biefe Verbindung ganglich umgewandelt. war bem fpanischen Bofe wegen seiner Ausschweifungen und feiner unanftanbigen Vertraulichkeit mit bem Bringen verhaßt geworben, batte fich mit Olivarez entzweit, er fab baher feinen Sturg bor Augen, wenn bie Infantin Rarle Bemablin murbe. Seitbem beirieb er bei Rarlen bie Rudfebr. nahm biefen felber gegen bie Verbindung ein; Abreife und Aufichub follten ben Abbruch einleiten. Ran reifte am

29ften August mit allen Erflarungen ber Freundschaft. Die Infantin nahm ben Titel einer englischen Bringeffin an, ber papftliche Dispens war ba, ber Tag ber Berlobung beftimmt, nicht minber ber Tag ber Gochzeit, ber 9te Decem= ber; man baute an einer prachtvollen Eftrabe amifchen Ba= laft und Rirche, lud bie Granden ein, ale ploglich Lord Briftol ben Befehl erhielt, er folle bem Ronige von Spanien anzeigen, es muffe ber Bollziehung ber Beirat Gines borangeben, bag fich nämlich ber Ronig bon Spanien verpflichte, fur ben Rurfürften von ber Bfalz bie Baffen zu ergreifen, wenn bis zu einem bestimmten Tage feine bisber versuchte friedliche Bermittelung ohne Erfolg geblieben feb. König Philipp erwiederte : nachdem Alles unterzeichnet und beschworen, fen eine folche Forberung beleidigend fur ibn und feine Schwefter. Alles war bamit zu Ende. Go viel bermochte Budinabam.

Und es war nicht damit zu Ende. Denn Buckingham ruhte nicht, bis er sich an dem spanischen Cabinet gerächt hatte, welches seinerseits denn freilich auch Alles aufbot, um den verhaßten Gunftling zu stürzen. Jakob schöpfte wirklich eine Zeit lang Mißtrauen, sing an dem spanischen Gesandten zu glauben, daß Buckingham sogar mit seiner Entthronung umgehe, aber das Alles brachte ihn nicht weiter als zu Wehklagen, daß man ihn in seinen alten Tagen verlasse, daß Buckingham seit seiner Zurückfunst aus Spanien er wisse nicht wie viele Teufel im Leibe habe. Sosbald der Herzog nur herausgebracht, woher eigentlich das Gewitter komme, war er auch gerettet. Denn der Gesandte hatte im Vertrauen auf Jakobs Schwäche wirklich weit mehr

behauptet, als je bewiesen werben konnte. Run aber mußte 1024. ber Befandte fort und es follte Rrieg mit Spanien febn. Das Parlament war gleich bereit, befonbers ba ber Ronig einige Entschuldigungen wegen früherer Migberftandniffe mit einfliegen lieg. Der Waffenftillftand ber Nieberlande mit Spanien war gerabe abgelaufen; man fchidte ben Nieberlanbern 6000 Mann zu Sulfe. Man fcbiffte auch 12,000 Englander nach Deutschland ein, um unter bem Grafen Mansfeld für ben vertriebenen Pfalggrafen verwandt zu wer-Wer aber mar jest trauriger als ber alte Friebensfürft Jakob, ber fich fo ploglich in ben Rrieg hineingeriffen fah, wiber Willen, Urtheil und Reigung? Auch liefen nur fchlechte Nachrichten vom beutiden Rriegsschauplate ein. Etmas tröftete es ben Ronig, bag fich in Franfreich wieberfanb. mas in Spanien verloren mar, eine Gemablin für feinen Rarl, in Benrietten von Frankreich, ber Schwefter Lub-Freie Ausübung bes Ratholicismus mard wie wias XIII. bei bem fpanischen Project fur Benrietten und ihr Gefolge bedungen; die Rinder durfen felbft bis ins breizehnte Jahr unter ber Mutter Aufficht bleiben. Wegen ber fatholischen Unterthanen geftand Jakob zu, daß fie fünftig zu keinen Belbftrafen angehalten, nicht verhaftet und in friedlicher Brivatanbacht nicht gehindert werben follten; eine ber Lage bes Beitalters wirklich angemeffene Bestimmung. es war taum abzuseben, wie Jafob fle erfüllen fonnte, ohne mit feinem Bolte zu zerfallen. Sie follte beshalb gebeim bleiben, ward aber von bem Ronige und bem Thronfolger beschworen.

Schon machte ber Bergog von Budingham Anftalt bie

Brinzessin von Frankreich herüberzusühren, als Jakob erstrankte. Er beharrte darauf keine Arznei zu nehmen. Als er den Tod mit ernsten Schritten kommen sah, entwich auf einmal die Furcht aus diesem engen Geiste, welchen sie so lange bewohnt hatte. Er starb in christlicher Ergebung im manzer. neunundfunszigsten Lebensjahre, nach einer Regierung von zweiundzwanzig Jahren.

In den Tagen des ersten Stuarts fragte man sich häufig, wie es benn nur gekommen, daß Großbritannien kleiner als Britannien seh.

## Larl I.

1625-1649.

Bobl bedurfte es feines boben Schwunges, um einen Vorganger wie Jakob binter fich zu laffen, und Karl war gern gefeben im Bolf, feit er mit ber Spanierin gebrochen; auch trat er, wiewohl erft fünfundzwanzigjährig, mit einem gemiffen Ernfte auf, ohne jene Bemeinheit ber Sitten, jene vedantische Trivialität. Aber die königliche Stellung war jest weit ichwieriger als in fruberen Tagen; ein ju großen Dingen aufgelegtes Bolt fühlte fich gehemmt, getäuscht, Man war bochft migleitet, bor ber Belt herabgewürdigt. ungebulbig geworben. Die firchliche Barteiung hatte überbaupt ben Geift ber Brufung gescharft und weil ber Beift feine Standesunterschiebe fennt, Die Gemeinen gehoben; feine Seele glaubte mehr in England, bag ein Stuart, welchem Gott bie Erbfrone bescherte, nun auch sofort für ben weiseften Mann im Lande gelten muffe. Man trennte

bie Berechtigung gur Macht von bem Vermögen fich ihrer weislich zu bedienen und fing an bas weltliche Regiment etwas tiefer zu ftellen. Als nun König Rarl bamit begann, bag er boch in Genrietten von Frankreich eine papistische Ronigin ins Land brachte, erfalteten fich die Gemuther auf einmal und man bermunichte ben Bunftling, ber als ein unfeliges Bermachtniß vom Bater auf ben Sohn übergegangen war. Dazu ber Rrieg und 700,000 Pfund Schulben. Statt bem Konige in feiner Roth mit Gelbmitteln entgegenzukommen, bat bas Varlament, argwöhnisch wegen ber Religion, um Vollstredung ber gesetlichen Strafen gegen Die Recufanten, zeigte fich übrigens ungemein schwierig, bewilligte felbft bas Bfund - und Tonnengelb nur auf ein Jahr, ungeachtet es feit Beinrich VI. üblich mar es für eine gange Regierung zu bewilligen. Bei fo bewandten Umftanben lag es febr nabe ben Rrieg mit Defterreich aufzugeben, ber, wie er geführt warb, boch feinen Erfolg versprach, ben spanischen Rrieg aber lieber gar nicht anzufangen; benn biefer war noch nicht erflärt, es war auch noch in ben Rieberlanben zu feinen Seinbseligfeiten gefommen. Statt beffen fturzte fich Rarl jählings in biefen neuen Rrieg, inbem er einen Angriff auf Cabir machte, ber noch bagu miglang. Bon nun an aber werben alle Gelbanmuthungen noch übler aufgenommen, in beiben Saufern entwidelt fich Wiberftanb, man gablt Beschwerben auf und bas Unterhaus brobt mit einer formlichen Unflage gegen ben Bergog von Buding-Bwei Jahre hatte Rarl regiert und löfte icon fein 1626. Zweites Parlament auf, ließ bann bas Tonnengeld forterhe= ben, gleich als ob es bewilligt ware, machte Bwangsan=

leiben, verkaufte eine Domane nach ber anbern und fturmte nun über bas alles noch in einen britten Rrieg binein, mit Franfreich. Es war manniglich bekannt, bag Budingbam auch baran Schuld feb. Denn als ber bor zwei Jahren nach Franfreich geschickt marb, um Benrietten nach England zu geleiten, marf er feine feden Augen auf Die junge frangofifche Königin Unng, welche bie altere Schwester jener früber umworbenen fpanischen Infantin war. Bon feiner Unwiderstehlichkeit durch manche glanzende Erfahrung überzeugt, glaubte er Erborung in ben Bliden ber Ronigin gu lefen und es fam fogar zu einer bochft anftogigen Liebeser-Bon nun an verbat fich ber Carbinal Richelieu, flåruna. bag Budingham je wieder nach Frankreich fomme. folche Beleidigung glaubte aber biefer burch nichts Geringeres als einen Rrieg rachen zu muffen und ftimmte ben Ronig leicht bafur. Chen fo leicht mar ber Bormanb ge-Die frangöftsche Regierung ftand im Begriffe ihren Protestanten La Rochelle, ihren wichtigsten Sicherheitsplat, zu entreißen, man fannte ben Gifer bes englischen Bolfes für bie protestantische Sache, hoffte feiner Begeisterung jebe Bewilligung für einen Rrieg abzugewinnen, welcher zur Unterftugung biefer Bebrangten unternommen murbe. Gleichwohl hatte man falich gerechnet; benn es war allgemein verlautet, wie es lettes Jahr ergangen. Damals nämlich hatte ber Ronig bem frangöfischen Gofe einige Rriegeschiffe ju Gulfe geschickt, um fle gemeinsam gegen bie Republik Genua, die Freundin Spaniens, zu verwenden; Richelieu aber ließ fie bor La Rochelle ankern. Sogleich entbrannten bie englischen Seeleute, faßten eine Erflarung

ab, lieber als gegen ihre Glaubensbruder fechten wollten fie nach England gurud, um bort wegen Ungehorfams gebangt zu werben; legten bas Blatt in bie Bibel ihres Ravitans. Und Rapitan Bennington gab ihnen Recht, mußte aber ben gangen Born bes Ronigs erfahren, welcher burchaus bie Escabre zur Verfügung Franfreiche geftellt und bie Seeleute Darum glaubte auch Niemanb, es bestraft wiffen wollte. gelte bem Glauben, als fich nun Budingham felber an Die 1027. Spite ber Flotte stellte, welche ben Suguenotten in La Rochelle Bulfe bringen follte. Run, feinen Duth bewährt er, aber in noch viel höherem Grabe feine Ungeschicklichfeit. Der Angriff auf die Infel Rhe icheitert burchaus, ein paar taufend Englander find in frevelhaftem Leichtfinn bingeopfert, und Budingham febrt mit Unebre, aber fo beiter zurud als er gegangen, wird felbft mit Entschuldigungen, bag man ihn ohne Unterftugung gelaffen, vom Ronige ge= tröftet. So ward ber Waffenruhm Englands, welchen Ronigin Elifabeth grundete, abermals Preis gegeben burch einen Rrieg, jum Scheine fur ben Broteftantismus geführt, ber aber in Wahrheit gang gegen fein Intereffe lief. man wußte recht gut, bag Franfreich, welches bie neue Lebre auf eigenem Boben ungern fab und um jeben Breis biefen bewaffneten Staat im Staate los febn wollte, ben beutschen Broteftantismus zum Nachtheile Defterreichs gern forbere. Beibes bie vereinigten Niederlander und ber Ronig von Dannemark, ber auf beutschem Boben bie protestantische Sache ohne Erfolg verfochten batte, hofften von Frankreich Bulfe in ihren Bedrangniffen und empfanden bie Difgriffe des Ronigs von England ichwer. Rarl aber ward für feine

Unterthanen ein Gegenstand ber Abneigung und Gering-Unter folden Umftanben versammelte er fein schätzung. brittes Barlament, ibrach bier Drobworte aus, auf die Er= 1628. greifung von anderen Magregeln binbeutend, wenn man faumig feb in feiner Bflicht, und machte baburch Uebel arger, bag er bingufügte, man moge bas nicht als eine Drohung verfteben, benn er verschmabe es folden zu broben. bie ihm nicht gleichftanben. Das Unterbaus ftellte nun zwar Substdien in Aussicht, allein es erhob Beschwerde we= gen mehrmaliger willführlicher Ginferferung bon Barlamentemitgliebern, welche fur bie Rechte bes Lanbes gefprochen, verlangte Sicherheit vor willführlicher Berhaftung für jeben Englander, in feinem Berhaftsbefehle burfe bie Urfache ber Berhaftung fehlen, fonft feb er ungultig; es verlangte, bag feine Abgabe, Unleihe ober freiwillige Gabe ohne Einwilligung bes Parlaments erhoben werbe. bas Oberhaus trat bem bei. Als die konigliche Enticheibung hierauf ein paar Monate hindurch ausblieb, ging man noch einige Schritte weiter. Man arbeitete bie berühmte Bitte um Recht, petition of right, aus, in welcher fein einziges neues Recht begebrt wird; man begnügt fich aufzuweis fen, mas in Bezug auf Steuern und Leiftungen bom Bermögen jeber Art und in Bezug auf perfonliche Freiheit anerkanntes altes Recht fen, legt bie Falle bar, in welchen biefes verlett worben, und bittet um Wieberherftellung. Der König ichrieb zuerft eine zweibeutige Antwort unter bie Bill; als man indeß einen beutlicheren Bescheib erbat und abermals Diene machte ben Gunftling anzuklagen, erfchien Rarl im Parlament, befahl bie frühere Antwort zu

burchftreichen und die Formel ber Gewährung mit frangöffe, schen Worten, wie hergebracht, in folgender Faffung darunter zu schreiben: Soit droit sait come est desiré. "Es geschehe Recht wie gewünscht wird."

Das Barlament hielt mit ben Subfidien Wort, unterließ gleichwohl nicht, eine Beschwerbe gegen bie übermäßige Bewalt bes Bunftlings einzureichen, in Soffnung die Berudfichtigung berfelben burch bas Pfund- und Tonnengeld zu erzwingen, mit welchem man noch nicht im Reinen war, weil ber Ronig die Anwendung ber petition of right auch auf die-Sunt. fes nicht gelten ließ. Rarl aber vertagte lieber bas Parlament. In ber britten Woche barauf ward ber Argt Budinghams, Doctor Lamb, von einem Bolfshaufen auf ber Baffe von London ermorbet. Dan las eine Mauerschrift: "Wer regiert bas Reich? Der Ronia. Wer regiert ben Ronia? Wer regiert ben Bergog? Der Teufel. Der Der Bergog. Bergog febe fich vor, fonft wird er noch folimmer bedient als fein Doctor." Budingbam wollte eben mit ber Flotte nach La Rochelle, fcheinbar, um ben Rrieg fortzusegen, allein es follte feine Untunft bie Ginleitung gur Unterhandlung mit Frankreich febn. Als er am 23ften August fein Bimmer verließ, um in ben Wagen zu fteigen, erhielt er einen Stoß in bie Bruft mit einem Meffer, welches in ber Bunbe fteden blieb. Der Mörber blieb am Orte, jog fein Schwert, rief: "3ch bin's, ich bin ber Mann." Es war Felton, ein Proteftant, früher Lieutenant unter ben Landtruppen. Burudfetung mar er ausgetreten. Die lette Borftellung bes Unterhauses batte ibn überzeugt, Budlingham feb Urfache an den Leiden des Bolfes, fein Tod feb ein Berdienft um Ronig

und Baterland. Felton erklarte vor seinem Tobe, er sehe ein, boch Unrecht gethan zu haben. Er ftarb ftandhaft, in Ketten aufgehängt, vom Bolk beklagt und gesegnet; aber Buckingsham ward in ber Westminsterabtei beigesett, zu berühmten Tobten, heimlich, damit der Bolkshaß nicht gewaltsam ausbreche.

Es war ein anberer Geist über bas Bolk von England gekommen. Der König wollte den Felton gefoltert wissen, damit er seine Mitschuldigen angebe. Der aber schwur bei seiner Seelen Seligkeit, er allein wisse darum, und als Lord Dorset und der Bischof von London Laud fortsuhren ihn mit der Folter zu bedrohen, antwortete er: wohl! aber er werde dann sie beide als Mitschuldige nennen. Die Richter erstlärten, die englischen Gesetze erlaubten die Folter nicht. Mit Recht. Wie unzählige Male hatte man sie aber unter Elisabeth zugelassen!

· Ntemand trat in die Stelle des Günftlings ein, es müßte benn die Königin sehn, welche Buckinghams Uebermuth von jeher schwer ertrug. Von nun an regte sie die schönen Sände freier. Karl, von reinen Sitten, hatte Gefühl für häusliches Glück; aber Genriette hatte nicht genug an seiner Liebe und Areue, sie wollte auch durch ihn ein Land beherrschen, welches ihr im Grunde wenig zusagte. Die eifrigsten Katholiten suchten für ihre Entwürse einen Stützunkt in den Gemächern der Königin. Sonst zog der König von jetzt an Niemand sleißiger zu Rathe als Sir Thomas Wentworth, ben der Ehrgeiz verlockt hatte von scharfer Opposition im Unterhause in den königlichen Rath überzutreten, und der nun raschen Schrittes zum Stattbalter von Irland und zuw

Brafen Strafford flieg. Es war ein harter, aber fraftvoller Mann, jest über Alles befliffen die Racht ber Krone zu verftarfen. Er wollte Unumschranftheit, aber gum Beften bes Volles gebraucht. Aber Rarl gefiel fich immer mehr auf 1000. gefährlichen Wegen. Als im Januar 1629 bas Barlament wieber jufammentrat, fam es beraus, bag ein Abbrud ber petition of right circulire, mit ber erften ausweichenben Antwort bes Rönigs. Der fonigliche Buchbruder warb vorgelaben, geftand, ibm fen die Unterbrudung bes erften Abbrudes von 1500 Exemplaren befohlen worden und bie Anfertigung biefer neuen Ausgabe. Noch überwog bie Ehrfurcht vor ber Rrone, man berührte biefe ichimpfliche Sache nicht weiter, aber man vergaß fle barum nicht, und um fo beftiger brach wegen bes Bfund- und Tonnengelbes ber Tumult im Unterbaufe aus. Das Saus mar nicht zu bewegen, ben Boll fur bie gange Beit ber Regierung bes Konigs zu bewilligen. Der Sprecher, welcher auf bes Ronias Befehl bie Berfammlung vertagen follte, erlitt Bewalt, marb feftgehalten auf feinem Stuble, fo febr er weinte und fcbrie. Als ber Ronig bavon vernahm, ließ er bem Thurfteber bes Baufes befehlen, er folle mari 2. fich mit feinem Stabe gurudziehen, woburch an fich icon altem Bertommen gemäß jebe Berathung aufgehoben warb. Allein es ging bem Thurfteber wie bem Sprecher; man nahm ibm bie Schluffel bes Saales ab und verschloß bie Thure. Nicht lange fo flopfte ein Beamter bes Saufes von außen an, um eine tonigliche Botichaft zu überbringen, er burfte nicht herein. Jest ließ ber König ben Sauptmann ber Wache rufen, befahl ihm bie Thure ju fprengen. Inzwischen aber batte Das Baus icon einen Beichluß gefaßt, in welchem es

jebe Erhebung bes Bolls für ungeseymäßig erklärte, und jeden für einen Berräther, ber ihn erheben ober auch bezah=
len würde. Der Hauptmann fand die Berfammlung nicht
mehr, sie hatte sich bereits, der königlichen Botschaft gemäß,
bis zum 10ten März vertagt. Am Morgen dieses Tages erschien der König im Hause der Lords und löste das Barla=
ment auf, ohne das andere Haus hinzuzurusen. Er erklärte,
das aufrührerische Betragen des Unterhauses seh Schuld,
doch verurtheile er nicht alle Mitglieder, allein es gebe Bipern darunter, die er zu bestrasen wissen werde. Er habe gezeigt, daß er keinen Widerwillen gegen Parlamente hege, aber
sortan werde er jede Mahnung daran als eine strasbare Bermessenheit betrachten. Neun Mitglieder des Unterhauses
wurden verhaftet, darunter der Hauptanstisser Hollis.

Karl war entschlossen sortan ohne Barlament zu regieren. Bu dem Ende mußte er aber vor Allem Frieden haben. Und es ward nicht schwer mit Frankreich abzuschließen, da La Rochelle ohnehin schon gefallen war; im Jahre darauf gleso kam auch der Friede mit Spanien zu Stande. Wenig fehlte so hätte Karl sich sogar mit Philipp IV. zur Bezwingung der General-Staaten verbündet, unter der Bedingung, daß er die Insel Seeland für sich behalte. Doch er wagte das am Ende nicht.

Jest aber galt es rasch hand anzulegen, um ohne Parlament die Einnahmen der Krone zu vermehren. Das Pfundund Tonnengeld ward forterhoben, mancher Boll erhöht. Die Recusanten seste man auf bestimmte Summen, die sie jährlich in den Schatz einzugahlen haben, und man behn die Forderung mit der Zeit (1637) auch auf die irländise

Recujanten aus. Der schottische Abel mußte jest einen Thell ber geiftlichen Guter herausgeben, auf welchen bie Rrone Anspruche machte. Biele Forften wurden ber Rrone gugefbrochen. Man ging weiter und ichlug einen Weg ein, welden Ronig Jatob angebabnt. Diefem machten bie unaufborlichen Seuchen in London Sorge, er fchrieb fie ber Uebervölkerung zu, wollte nun die Sauptstadt nicht weiter machfen laffen, verbot burch eine Berordnung bie Aufführung neuer Bebaube. Beil aber bie Berichtshofe babin entschieben, bag es bazu eines Befetes beburfe, fo blieb bie Sache beruben und bie Stadt erweiterte fich jugendfraftig nach allen Seiten. Rarl nahm nun die Sache wieder auf, ließ burch Commiffarien bie Gigenthumer ber neuen Baufer vorlaben. Da mußten Viele fcwere Gelbbufen gablen und ihre Gebaube murben obenbarein niebergeriffen, woburch g. B. ein einziger Speculant zweiundvierzig Gebaube verlor. Go fam es, bag bie Mehrzahl fich gludlich ichatte mit Bruchen und einer jabrlichen Saussteuer bavon zu fommen. Der Ronig flieg nun höber noch mit gelehrten Forschungen in bas Alterthum binauf, um nutbare Dobeiterechte aufzuspuren. Während bes letten frangofifchen Rrieges batte er von ben Seebafen und ben Ruftengebieten bie Stellung von bemannten Rriegeschiffen geforbert. Diefes Unfinnen war bem gegenwärtigen Seewefen nicht mehr angemeffen; allein bie Krone berief fich auf ein altes Bertommen und auf bas, mas für Roniain Glifabeth in ben Tagen ber Armaba gefcheben. Diefes Beifpiel paffte nicht, es galt bamale bie Bertheibigung bes eigenen Landes mit Anspannung aller Rrafte, allein man gab für ben Augenblid nach. Jest aber ward in tiefem Brieben eine

1

Stellung von Rriegeschiffen ausgeschrieben, und zwar über 1694. bas ganze Ronigreich, und fo follte es jebes Jahr gehalten werben. Die Roften wurden in Gelb gefest, fo bag ber Ronig bie Ausruftung übernabm, wie benn wirflich-gum Scheine einige folder Ausruftungen geschahen. Die fonigliche Ginnahme wuchs baburch jährlich um 218,500 Pfunb. nannte bas ship-money, Schiffgelb, und rechtfertigte bie Erhebung aus ben Beiten ber Angelfachfen und bes Danagelbes ber. Lord Strafford ichrieb gang triumphirend aus Irland: "Seitbem ber Ronig bas Recht bat eine Steuer zur Ausruftung einer Flotte auszuschreiben, muß es fich mit ber Berbung eines Beeres eben fo verhalten, und berfelbe Grund, ber ihn berechtigt ein heer zu werben, um einer Invafion zu wiberfteben, wird ibn auch berechtigen biefes Beer ins Ausland zu führen, um ihr zuvorzukommen. Ueberbem. was Befet in England ift, ift auch Gefet in Schottland und Irland. - Laft ben Ronig nur wenige Jahre fich bes Rrieges enthalten, bamit fich feine Untertbanen an bie Bezahlung ber Steuer gewöhnen, und er wird fich machtiger und geehrter ichauen als einer feiner Borfabren." Gin wohlhabenber Butsbefiger in Budinghamsbire, ber Squire John hampben, war anderer Meinung; er faß feit vierzehn Sahren im Unterbause, ein ftiller freundlicher Mann von wenig Worten und ber am liebsten auf Andere borte, aber bicht unter fei= nem fclichten Gewande lag bie eherne Bruft ber Beharrlich= feit verborgen und fab bisweilen baraus hervor. Als ber Ronig nach Auflösung feines zweiten Barlaments zu einem Amanasbarlebn fdritt, verweigerte John Sampben feinen Beitrag und erwiederte auf die Frage, warum er feinem Ri-Engl. Stevol. 11

nige nicht helfen wolle: "er fürchte, ben Bluch ber Dagna Charta, welcher zweimal jahrlich gegen Alle, Die fie verleten, verlefen werben foll, auf fein Saupt gu laben", und fam bar= über eine Beitlang ins Gefängniß. Dichts befto weniger weigerte er fich auch jest, bie armfeligen 20 Schillinge, ingleichen die 31 Schillinge und 6 Bence zu bezahlen, Die in zwei verschiebenen Rirchfpielen auf feinen Untheil am Schiffgelbe famen, und feiner fdriftlichen Erflarung ichloffen fich bie Grundbefiger beiber Rirchfpiele an. 3mar hatte man auch in anberen Gemeinden proteftirt, allein ber gebeime Rath bielt fich an ben Befiger von Groß= und Klein=Samp= ben, welcher feines Theile, fern von Trop und Wiberfeslich= feit, mit eben jo viel Beicheibenheit als Ernft nichts Befferes zu begehren erflarte als bie richterliche Enticheibung über bie Frage, ob er wirklich zu gablen ichulbig feb. Die Richter ber Schabfammer batten lieber geschwiegen; am Enbe ent= ichieben fie, ihrer acht gegen vier wiber ibn, allein ringe im 1637. Bolfe hielt man Sampbens Brunde für flegreich und fein Name fcholl weit burch bas Land. Manner von folder Saltung wie Sampben find zu allen Beiten felten. In gang an= berer Art trat bamals Brynne hervor, ein Sachwalt, gang erfüllt von puritanischen Meinungen, ber in feinem Hystriomastix, einem Quartbanbe bon 1000 Seiten, Sang und Dastenzuge und Schaufpielwefen und gang befonders bie Berfleibung bon Mannern in Beibertracht als Berf bes leibigen Teufels verbammte. Es fchilbert feinen Charafter, bağ er auf bie Frage: ob er benn nicht bei einer Berfolgung bon Chriften burch bie Seiben fich in Mabchentracht gerettet haben murbe? antwortete: "lieber ben Tob." Ronig und

Ronigin tangten gern, liebten Mastenguge, Die Ronigin ließ fich auch in Hofschauspielen bewundern. Alsbald beschloß ber Eiferer Laub fur Gottes und bes Gofes Ehre Alles aufzubieten, ließ nicht nach, bis Bronne als Berleter ber Majeftat por Bericht geftellt mar. Der Mann erflarte Ronia und Ronigin gar nicht gemeint zu haben, half nichts, er mußte burch Richterspruch beibe Ohren verlieren, am Bran= 1634. ger fteben. 5000 Bfund Buge gahlen, fein Buch verbrennen feben, und follte nun ewig im Befangnig bleiben. Seine Ohren fielen, er ließ fie annahen und fie wuchsen ihm im Rerfer wieder an. Er ward nicht matt, fchrieb wieder und erlitt nach brei Jahren baffelbe Urtheil. Während bes Bro= 1637. ceffes fprach Lord Finch, ber Oberrichter: "Ich glaubte, Gerr 3unt. Bronne hatte feine Ohren mehr, aber mir fommt's vor, er habe noch Ohren," und ein Gerichtsbiener mußte nachsehen. "Mylorde", rief Prinne, "ich bitte Gott um nichts, als bag er euch Ohren geben moge, um mich anzuhören." Während ber Bollziehung fprach Pronne zu ber Bolfsmenge, bie unzählig zusammengeströmt mar: "Chriften, mare es uns um unfere eigene Freiheit zu thun gewesen, fo befanden wir uns nicht hier," (benn er hatte Benoffen seines Schickfals, und eben fo belbenmuthige) ,,um euer Aller Freiheit willen haben wir die unfrige auf's Spiel gefest. Wachet über biefe, ich bitte euch, haltet feft, fent treu ber Sache Bottes und bes Landes, sonft werdet ihr und eure Rinder in ewige Rnechtschaft gerathen." Dan rief ihm Beifall gu. Die Bermahlung von firchlicher und politischer Freiheit ward bamale im Bergen bes Bolfes eingefegnet. Mochte ber Gine bem Sampben als Mufter folgen, mochte bem Anbern bas Beisbiel

Bronne's vorleuchten, man erkannte ben gleichen Boben, auf welchem Beibe ftanben. Bronne's Laufbahn war nicht zu Enbe, aber noch manches Jahr verging, daß Karl unumsschränkt herrschte.

Laub, jest Erzbischof Laub, war in feiner Art gang ein Wentworth, nur noch unbedingter, weil er fich als Rampfer in einem heiligen Berufe betrachtete. "Durch und burch" ift fein Wahlspruch. Schon hat er bie englischen Rirchen wieber mit allerlei Bierrath und mit Bilbern angefüllt und fle fo bem Puritaner jum zwiefachen Grauel gemacht, als er 1638. 1638 Anftalt trifft, bie englische, burch ihn neu zugeftutte Liturgie zugleich mit einem neuen geiftlichen Gefetbuche in Schottland einzuführen. Beibe waren von einigen willfabrigen schottischen Bifchofen burchgeseben und gebilligt, aber weber bie Synobe, noch bas Parlament bes Ronigreichs hatte fle genehmigt. Wir fteben hier am Wenbepuntte ber Regierung Rarl Stuarts. In ber Rathebrale von Chinburg brach am 23ften Julius gleich bei bem erften neuen Gottesbienfte ber Aufftand aus. Die Beiber waren voran, riefen : "Die Deffe ift hereingekommen, Baal ift in ber Rirche," warfen ibre Stuble nach ben Beiftlichen, trieben fie binque. Balb war ein neuer Covenant burch gang Schottland gebilbet. Die Verbundung begehrte bie Wiederabschaffung bes aufgebrungenen Episcopats. In aller Stille ichidte Richelieu aus Franfreich Gelb zur Unterftugung. Man ruftete fich gum Wiberstande. Wer war ba frober als bie Puritaner Englands! wer aber getäuschter in feinen Soffnungen als Rarl, ber feit über acht Jahren burch ben Frieden unumschränkte Burft, ber nun Rrieg führen follte und gegen feine eigenen

Unterthanen! Diefer Krieg begann im Marz 1639. Alles 1830. ließ fich aber fo bebenklich an, bag ber Ronig balb bie Sand zum Bergleiche bot. Allein bie Covenanter verlangten bie unmittelbare Entfernung ber Bifchofe aus ihrem Barlament. Richts befto weniger rieth Laub jest wieberholt zum Frieben, er ber ben Rrieg mit unbedachter Sand entzündet hatte, ibm aber trat ber Lord-Statthalter von Schottland, Marquis von Samilton entgegen, erflarte, bie fonigliche Burbe verlange Beftrafung ber Rebellen. "Mit Beitschenhieben," fcrieb Strafford aus Irland, ...muff man biefe Leute zur Bernunft .. bringen." Rarl trat biefen Beiben bei. Diefe Entscheibung bedeutete soviel als beschließen, daß nach nun 11 Jahren wieber bas Barlament von England berufen werben folle. Und fo gefchab es. Das Barlament trat am 13ten April 1640 1840. zusammen zur unfäglichen Freude bes Bolfes. Eben fo viele Trauer folgte feiner ichleunigen Auflösung ichon am 3ten Rai. Diefe Auflösung, unverrichteter Sache wie fie fich begab, war barum ein unverzeihlicher Fehler, weil bie Berufung eine gebieterifche Nothwendigfeit gewesen war. Auch ließ fich Alles gerade fo vorber erwarten, wie es im Parlament fich fant. Der Ronig iprach allein von nothigen Bewilligungen gegen Schottland und bewies, daß bie Covenanter fich fogar um frangofifche Gulfe beworben, bas Unterhaus ibrach nur von feinen Beschwerben über Laud und die Forterhebung bes Schiffgelbes; für bie vermittelnbe Rahnung ber Lords, mit ber Gelbbewilligung voranzugeben, hatten bie Gemeinen fein Dhr. Da verfügte Rarl bie Auflösung, und bas geschah, mabrent bie Schotten fich gang friegerisch organifirten. Nicht lange fo gingen fie über ben Tweeb, griffen

an, ale Rarl noch ungeruftet. Doch machten fie an ber Granze von Mortibire Galt, gleich als fürchteten fie felber zu flegen. In biefem Drange versammelte Rarl, von allen guten Beiftern verlaffen, allein bas Oberhaus. Auch jest gefchab nur mas zu erwarten mar. Das Oberhaus konnte bie ungeheure Berantwortlichkeit biefes Augenblides nicht auf fich nehmen wollen. Bier Jahrhunderte lagen zwischen ber Gegenwart und jener Beit, ba bas Oberhaus allein bas Barlament bebeutet batte; es mar feine Möglichfeit fie gurudzurufen. Bwölf Peers vereinigten fich zu einer Bittichrift um ein Parlament beiber Saufer, 10,000 Einwohner von London thaten ein Gleiches. Nun marb bas vollständige Barlament auf ben 3ten November berufen. Rarl, burch fchwere Sorgen verbuftert, eröffnete bie Sigung obne gewohnten Bomp, begehrte Solb für fein Beer gum 3mede ber Bertreibung ber Rebellen und verfprach Abhülfe ber Beschwerben. Ausbrud "Rebellen", für bas ichottifche Beer gebraucht, miffiel allgemein; benn man war ja mit benfelben icon in Unterhandlung getreten. Die Beschwerbeschriften aus allen Graffchaften häuften fich jum Erftaunen an, und John Sampben fag in diefem Unterhause, in welchem bie Rrone, menn fle Alles aufbot, nur auf ein Drittel ber Stimmen gablen Neben Sampbens folgerechter Rube bewegten fich Manner von raftlofer politischer Thatigfeit, vor Allen Bym. Aber es lag auch eine ungeheure Arbeit vor, wenn man alle ben Schutt, welchen bie Tudors angehäuft, vor Allem ihr gott= liches Recht hinausschaffen und auf bem alten Grunde wieber bauen wollte, auf welchem bie Freiheitsbriefe ber Blan= tagenets ftanten. Um gefährlichften brobten, noch freilich mehr aus bem Sintergrunde, biejenigen Ropfe, in welchen fich politischer Fanatismus mit religiosem mischte. Warum ließ man boch Leute biefer Art nicht rubig auswandern, um in ben neuen Unftebelungen in Nord-Umerika nach ihrem Bunfche zu leben? Rirchliches und politisches Digvergnugen bief Biele im Jahre 1637 biefen Weg ergreifen. Schon auch hatten, fo ergablt man, Bym und Sampben eines ber Fahrzeuge beftiegen, bie zu biefem 3wede auf ber Themfe lagen, auch ein finfterer plumper Gefelle, Dliver Cromwell geheißen, wollte mit; ber fag im Barlament von 1628, ohne fich burch etwas bervorzuthun, als burch feinen Gifer gegen bie Baviften. Bloblich aber verbot ein Befehl bes Staaterathes folche Auswanderungen in der Meinung, daß fie bem innern Wohlftande Nachtheil brachten, zwang bie Bufunft biefer Manner bem englischen Boben auf. Unter ben Fana= tifern bes jegigen Unterhaufes ward besonders Benry Bane genannt, ber in feinem zwanzigsten Jahre bie lange Secfahrt nach Amerika bloß um beshalb gemacht hatte, um bas Sacrament in Neu-England ftebend, nicht papiftisch kniend wie zu Saufe, genießen zu burfen. Manchen lag icon bie Republik im Sinne als bas Mittel zur vollkommenften politi= fchen Freiheit. Die richtige Politik ber Krone batte nun geboten bie erhitten Bemuther baburch vom firchlichen Streite abzulenten, bag man in bie Bahn politischer Berbefferung und Wiederherstellung mit Offenheit einlenfte. Die Mit= wirfung bes Oberhauses zu ber Gesetgebung mußte und fonnte bewirken, baf bie nöthigen Beranberungen nicht übereilt eintraten. Der Ronig hatte im Oberhause Freunde, auf bie er gablen burfte; benn alle Bischofe und bie Galfte ber

Lords verbankten ihren Sis ihm felber ober feinem Bater. Rur bag ja alle Rathgeber entfernt blieben, welche bie politische Aufrichtigkeit bes Königs verbächtigen mußten! Ungludlicher Weise fchlug Rarl gerabe ben entgegengefesten Weg ein. Er glaubte ohne Strafforde fraftvollen Rath nicht zum Riele kommen zu konnen. Gilends marb "ber große Abtrunnige," wie man im Bolfe ihn nannte, aus Irland entboten. Strafford erkannte bie mabre Lage ber Dinge. "3ch fann," fcrieb er, "Ew. Majeftat im Barlament von feinem Nupen fenn; meine Gegenwart wird im Gegentheile 3bre Gefahren bermehren und mich meinen Feinden überliefern. Erlauben Sie mir, mich in Irland ober bei bem Beere, wie Sie es für gut finden, entfernt zu halten; bort kann ich Ihnen noch bienen und mich bem mir brobenben Berberben entziehen." Der Ronig antwortete : "Ich fann bier Gure Dienste nicht entbebren. Go mabr ich Ronig von England bin, Ihr laufet hier teine Gefahr; fie follen tein haar auf Eurem Saupte antaften." Eben nur batte bas Unterhaus ein Beichen von feiner Gewalt gegeben. Es unterzog ben Proceg von Pronne und von vier feiner Leibensgefährten einer Revifton, caffirte bas Urtheil, verurtheilte bie Richter ber Sternkammer jebem von ihnen 5000 Bfund zu bezahlen 100. 7. und erhielt ihre Loslaffung. Sie zogen gemeinsam unter unendlichem Jubel in Triumph in London ein, und gerabe jest marb es laut: "ber Strafford ift ba." Am 9ten Dovember traf er in London halb frant ein, und bereits am 11ten befchloß bas Unterhaus bei verschloffenen Thuren feine Anflage, auf Byms Antrag. Man fannte ben gewaltsamen Charafter bes Grafen : es fam auf Sieg ober Lob an. Straf-

ford befand fich gerabe bei bem Ronige, als die Machricht von dem Beschluffe bes Unterhauses einlief. Sofort eilte er In bas Oberhaus, aber Phm war ihm mit feiner Botichaft fcon zuvorgekommen. Strafford fand bie Thure verschlof= fen, fuhr ben Thurfteber an, bag er gogere ju öffnen, und fcritt burch ben Saal seinen Sit einzunehmen. Aber mehrere Stimmen riefen ibm gu, er folle fich gurudzieben; er flutte, geborchte langfam. Gine Stunde verging und man berief ibn gurud. Er mußte an ben Schranten fniend bie Anklage ber Gemeinen vernehmen und bag man auf ihr Begebren beschloffen habe ihn im Tower zu verwahren. Eben fo erging es bem Erzbischof Laub. Dieser Doppelfteg erhob bie Gemuther ber Gemeinen. Ginige verhafte Rathe zweiter Ordnung bemuthigten fich vor bem Unterhause, andere floben ins Ausland. In England lebte feit einiger Beit bie Mutter ber Binigin, Maria von Medicis, burch Richelieu aus Franfreich flüchtig. Sie war bem Bolte verbachtig; man fragte beim Unterhause an, mas mit ihr zu thun feb. Diefes bewilligte 10,000 Bfund für ihre Abreife. Wie gern ware Ronigin Genriette auch gereift! Es ift flar, bas Un= terhaus hatte bie Mitregierung angetreten, und es traf im erften Monat bes neuen Jahres Anftalt fich berfelben fur bie Dauer zu verfichern. Es war im Jahre 1330 feftgefest, je= Sanuar. bes Jahr folle Barlament febn. Reine Freiheit war mehr in Abgang gefommen als biefe. Jest fchlug man vor, fpateftens jebes britte Sahr folle Parlament febn, und legte, wenn bie Rrone bamit faume, ben Beers bie Freiheit bei es ju bersammeln, und wenn bie Beers ihre Bflicht nicht thun, follen bie Cheriffs Unftalt zu ben Wahlen bes Unterhaufes

treffen, und saumen biefe, fo follen bie Unterthanen auf eigene Sand Wahlbersammlung halten. Auch foll fünftig bas Parlament nicht vertagt ober aufgeloft merben konnen, ebe es funfzig Tage gefeffen, es ware benn, bag beibe Baufer barin willigen. Das Oberhaus gab ber Bill feine Buftimmung und ber Ronig wagte nicht fein anfängliches Rein Aber indem er feine Ginwilligung auslange fortzuseten. fprach, gab er zu gleicher Beit zu erkennen, wie fcmerglich er fühle, man habe die Sand an feine Rrone gelegt. "Rach folden Bugeftandniffen," fprach er, "febe ich nicht mehr, mas Ihr ferner von mir begehren und ich Euch abschlagen konnte. Ihr habt bie Regierung gerftudelt und ich fann fagen, bag fie beinahe aus ben Angeln gehoben ift." Indeg waren bie Bulfsmittel ber Rrone feineswege erschöpft. Sie sab zur Behauptung ihrer Macht brei Sandhaben vor fich: Erftens: Man wußte, in Religionefachen feb bie Ginigfeit ber Stimmführer im Parlament fo groß nicht: weber wollten bie Lorbs im Bangen barin fo weit geben als bie Bemeinen, noch maren bie letteren unter fich einig. Biele von biefen verlangten bie völlige Befeitigung ber bischöflichen Burbe. Gine Fleinere Bartei, barunter Bom und Sampben, betrachteten Mochten bie biefe Frage überhaupt mehr ftaatsmannifch. Bifchofe ale Borftanbe bes Rirchenwesens immerbin bleiben, boch ware ihnen ihre Entfernung aus bem Oberbause gant recht gewesen; babingegen bie Mehrzahl ber Lords überhaupt nicht an bie Bischöfe gerührt wiffen wollte. Diefe Sandhabe fonnte haltbar werden, wenn man eine zweite bamit verband. Wie, wenn man die Manner ber Opposition, Die Grafen Bebford und Effer aus bem Oberhaufe, einen Bom, Samp-

ben, Sollis aus ben Gemeinen unter bie erften Ratbe ber Rrone beriefe? War es nicht bie naturliche Folge, bag fie bann ibr Intereffe naber an bas ber Rrone fnupften und bag fo bie fähigsten Staatsmanner mit ben ausschweifenbften Barteimannern gerfielen? Wirflich maren Unterhandlungen biefer Art im Bange, Bym follte Rangler ber Schatkammer, Sollis Staatssecretar, Sampben Erzieher bes Bringen von Ungludlicher Weise aber bot fich noch eine Wales werben. britte Austunft bar. Unter ber englischen Armee berrichte vieles Migveranugen, weil fie Mangel litt und offenbar Bernachläffigung erfuhr, mabrent für bie ichottische alle Sorge getragen ward. Da traten nun eine Anzahl Officiere bes englischen Beeres in geheime Unterhandlung mit ber Roniain, es war die Rebe von einem Sanbftreiche fur ben Ronig burch bas englische Beer. Ungludlicher aber leicht begreiflicher Beife erschien bem König biefer Beg als ber foniglichfte. Raum aber verlautete etwas bavon burch unvorfich= tige Meußerungen, als auch bie Barteibaupter fogleich in ben Mittelpunft ber Bewegung gurudtraten, Strafforde Untergang beschloffen und zu gleicher Beit bes schottischen Geeres fich verficherten, fowohl bag es auf englischem Boben bleibe, als bag es ihre Angelegenheiten ftute. Beides mußte burch Belb geschehen: man bewilligte ibm 125,000 Pfund zum Unterhalt und 300,000 Pfund unter bem Ramen einer gebt. freundichaftlichen Unterflützung und Entschädigung. Straffords Proces aber begann. Er ward von Morgens neun man, 22. Uhr an taalich in der Weftminfterhalle verhort. Achtzia Beers fagen zu Gerichte, barunter feine Bifcofe; benn bas Unterhaus hatte gewünscht, daß fie nach altem Brauche bon

bem Urtheile über Blutfachen entfernt blieben. Seine Unflage betrieb bas Unterhaus burch einen Ausschuß, an beffen Spige fich Pom befand. Neben ben Mitgliedern bes Unterbaufes fab man als Mitanklager irlandische Commiffarien Ronig und Ronigin maren in einer Loge oberhalb ber Peers zugegen; auf ber Gallerie befanden fich unter ben Buborern viele Damen bon Range. Strafford batte in feiner rafchen Laufbabn zu ben bochften Ehren niemals eine Wiberwärtigfeit erlebt. Man fannte ibn in ben Tagen feines Bludes als einen bochfahrenben und übermuthigen Dann; jest aber in ber Widerwartigfeit entwickelte er eine munderbare Belaffenheit. Der Graf vertheibigte fich flebzehn Tage lang gegen breigebn verschiedene Unflager mit ebler Dagigung, that bar, bag ber Begriff bes Gochverrathes, beffen man ihn zeihe, auf feine etwanigen Berschulben nicht an= wendbar fen, ja daß die von feinen Unklagern aufgestellte Lehre des accumulativen Verrathes ein Unding feb, weil niemals aus ber Saufung von unwesentlichen Dingen etwas Wefentliches berausgebracht werben fonne. Am Schluffe fprach er: "Mylords, biefe Gerren behaupten, fie fprachen gur Bertheibigung bes gemeinen Wefens gegen meine willführliche Thrannei, erlauben Sie mir Ihnen zu fagen, ich fpreche zur Bertheibigung bes gemeinen Befens gegen ihren willführlichen Berrath. Wir leben unter bem Schirme ber Befete; barf es geicheben, bag wir burch Gefete umfommen, bie gar nicht vorhanden find? Ihre Borfahren haben mit weiser Sorgfalt bie furchtbare Unflage bes Sochverrathes burch eigene Statuten erschwert. Bublen Sie nicht um bie Ehre fenntnigreicher und geschickter zu febn in ber Runft bas

Bewaffnen Sie fich nicht mit einigen Leben zu nebmen. blutigen Beispielen; buten Sie fich, inbem Sie einige alte, von Burmern gernagte Regifter burchsuchen, biefe fchlafenben Löwen zu weden, bie vielleicht Sie und Ihre Rinber in Stude gerreißen." Um Schluffe feiner Rebe gebachte er feiner berftorbenen Rran mit Thranen, Die er eine Beilige im himmel nannte, bon welcher er zwei Pfanber befite, bie ibn allein noch an biefes fleche gebrechliche Leben fnupften; und es ichabete ber einbringenben Rraft feiner Borte nicht. bag bie Rebe ging, biefe Frau fen als Opfer feiner Leiden= schaften geftorben; benn als fle ibn schalt wegen eines Liebesbriefes, welchen fle gefunden, flieg er fle bor bie Bruft und fle nahm, fagt man, ben Tob bavon. Die Rebe Strafforbs machte großen Einbrud, fogar auf feine Anklager. seit langer flar, bie Lords wurden ihn burchaus nicht als Sochberrather verurtheilen. Lefe man bie Ausführung über ben Sochverrath in Bladftone's Commentarien und man wird finden, bag ber hochverrath überall eine Berletung bes Ronias, feb's in feiner Berfon, feb's in feiner Familie, ober auch burd Wiberftand gegen feinen Willen; in fich ichlieft: von Landesverrath weiß bie englische Befetgebung nichts. Das Unterhaus aber war entschloffen fein Opfer nicht fabren zu laffen. Auf Arthur Saslerias Borfcblag befchloß bas Saus ichon in bem erften Stadium bes Proceffes, einen anbern Weg einzuschlagen, bie gerichtliche Babn zu verlaffen und burch einen Act ber bochften Gesetgebung ben verhaften Mann zu fällen. Das Saus genehmigte eine bill of attainder gegen ibn, bas beift es erflarte, ohne vorgangige Unterfuchung und Geständniß, ihn für überwiesen bes Versuches bie Freiheiten des Landes zu vernichten. Dergleichen war unter König Geinrich VIII. vorgefommen, aber stets als ein Act der Despotie betrachtet, und es geziemte den Rännern der Freiheit am allerwenigsten ihren Baum auf den Trümmern der gesehlichen Sicherheit der Personen zu pflanzen. Nach Straffords Vertheibigung ward die Bill zum zweiten und zum dritten Male verlesen und ging durch. Nur neunundfunszig Mitglieder hatten den Muth zu widersprechen. Ihre Namen las man den Tag darauf an den Straffen angeschlagen als Straffordianer, die das Vaterland verriethen, um einen Verräther zu retten. Auch Sampden missbilligte das Versahren des Sauses als versassungswidrig, doch sinden wir seinen Namen nicht auf der Liste.

Biermit war bie gange Lage ber Sache veranbert. Anfang flagte bas Unterhaus an, überließ bem Oberhause bie Entscheidung, außerbem blieb, wie die Befetgebung bamals ftanb, bem Ronige noch bas Recht ber Begnadigung. Best batte bas Unterhaus bas Schulbig ausgesprochen; Lords und Ronig fühlten fich zu ohnmächtig einem Rorper zu wiberfteben, mit welchem bas gange Bolf mar. Die Bewegung ber Bauptftadt ward mit jebem Tage lauter, brobender. Das Oberhaus hatte nun gern Recht und Unrecht, ben alten und ben neuen Weg vereinigt, und wirflich waren auf fein Befragen bie Lords Dberrichter fo gefällig zu erflären, bag bie Berbrechen Strafforbe in ber That einen Bochverrath enthielten. Bieraufzogen vierunddreißig Lorde fich jurud, die übrigen nahmen die Bill bes Unterhauses an, fo bag vierundzwanzig Stimmen bafur, neunzehn bagegen fielen. Sogleich ging eine Deputation beiber Baufer an ben Ronig, ihn um feine Buftimmung zu ber Bill zu

bitten. Strafford schrieb bem Könige, bat ihn die Billzu gesnehmigen, die Versöhnung bes Gerrschers mit seinen Unterthanen nicht zu verspäten. Er seines Theils setze das Gewissen des Königs in volle Freiheit. "Dem Wollenden geschieht kein Unrecht," schrieb er. Gleichwohl scheint er auf den Edelsstan Karls gerechnet zu haben. Als ihm der König sagen ließ, er habe seine Einwilligung ertheilt, hob er die Sände gen himmel, rief: "Verlasset euch nicht auf Kursten und auf Menschenkinder, denn es ist kein heil in ihnen." Strafsford starb am 11ten Rai auf dem Schafot.

Die Ronigin trug fich fortan mit bem Gebanten in ihrem Geburtelande perfonliche Sicherheit zu fuchen. Auch bem Ronige lag fein Beburteland tief im Sinne. Er ent= warf ben Plan nach Schottland zu geben, hier burch Rachgiebigfeit in allen Staats = und Rirchen = Sachen feine Rrone Das englische Geer und bas schottische neu zu gründen. wurden gerabe entlaffen, nachdem man mit Rube Rath zu ihrer Befriedigung gefchafft, als ber Ronig ihre Lagerftat= ten burdreifend nach Edinburg fam. Karl verfaumte nichts, August. um bei biefer Gelegenheit bie Officiere fur fich zu gewinnen. versprach ben Schotten alle brei Jahre ein Barlament, verlieh Uemter und Gnaben; man fab ibn mit ben Bresbyte= rignern die Bredigt boren und beten. Alles ließ fich aut an. als plöglich flar warb, ber fo von Gnabe ftrablenbe Ronig faminle in aller Stille Actenftude, welche bas Verberben feiner Feinde in beiden Ronigreichen berbeiführen follten. Wenn ben Gerichten in England und Schottland ber Briefwechsel vorgelegt merben tonnte, welcher zwischen ben Sauptern bes englischen Unterhauses und ben Covenantern flattgefunden

hatte und beffen Folge ber Ginfall ber Schotten gewesen war, bie Berurtheilung jener Manner als Sochverrather konnte bann nicht ausbleiben. Jest aber ernbtete bas eng= lifthe Unterhaus ben Lohn feiner Bachfamteit. Es batte fich wegen ber Reise bes Ronigs vertagt, bloß einen Ausfchug in Thatigfeit gelaffen, welchem Bom vorftand. Ginen anberen Ausschuß batte man bem Ronige nachgeschicht, und an feiner Svise fanb Sampben. Diefer fchrieb an Bom: Da ein gefährlicher Unschlag feb entbedt, ber König habe ibre Freunde, Die Grafen Samilton und Argyle, aufheben laffen wollen, um hinter bas Geheimnig bes Briefwechfels zu tommen ; zum Glud feb Alles zu rechter Beit verrathen und unterblieben, ber eine ber eben Bebrohten fen gu feiner Genugthuung Bergog, ber andere Marquis geworben und Jebermann verichweige bas öffentliche Gebeimnif. Bon nun an wußten bie Leiter ber Bewegung in beiben Reichen, baß Rarl auf ihren Untergang finne, und bie Debrzahl von ihnen war nur zu bereit fich aller Waffen zum 3wede ber Selbsterhaltung zu bebienen. Die neuesten Nachrichten que Irland boten ihnen folche Waffen. Bier ftanb fein Strafford mehr mit ftrenger gleichaustheilenber Berechtigfeit an ber Spige und es brach bie Buth ber Ratholifen gegen ibre puritanischen Dranger plötlich in ein furchtbares Gemetel aus. Die Sache war feit lange fo ftille vorbereitet, wie fich Regerverschwörungen bilben. Der Ausbruch verbreitete Entfeten burch gang England. Rogen ber gemorbeten Brotestanten 50,000 ober auch nur 40,000 gewesen sehn ober auch immerbin noch biel weniger; im englischen Parlament fbrach man von 200,000, mischte in geheimen Unterhaltungen

ben Ronig ein und beffen bekannten Sag gegen bie Buritaner, Andere nannten bie Ronigin, Diese befannte eifrige Ratholifin, als bie eigentliche Unftifterin. Beibe maren unschuldig an bem Blutvergießen, allein die Irlander fpiegelten bas Gegentheil vor. Als ber Ronig am 25ften Nobember in feinen Balaft von Whitehall zurudfehrte, lag ein wichtiger Abschnitt feines Lebens binter ibm. fchaftsmann pflegt, wenn er nach Sause fommt, Die Reise= koften und ben Reisegewinn neben einander zu ftellen und fo feinen status ju gieben. Wenn ber Ronig es in feiner Art eben fo gemacht batte, ibm fonnten nur Ginbugen entge-Vermuthlich aber that Rarl nichts ber= gengetreten febn. aleichen; er bielt fich noch immer für ben allaeliebten Monarchen, benn man batte ibn ja auf feiner Durchreise jubelnb und gludwünschend begrüßt, besonders in Dort, man hatte ibn ja in die City mit glangenbem Empfange eingeführt. Dit folden Taufdungen wiegte Rarl fich ein, als ernftblidende Mitglieber bes Unterhaufes eine ausführliche Beichwerbeschrift überbrachten. Die fürchterliche Wahrheit ber Berbaltniffe trat aber in ben letten Wochen bes Jahres ans Licht, ale bas Unterhaus anfing bie Bill zu berathen, bag fünftighin bie Einrichtung bes Rriegsheeres und bie Ernennung feiner Befehlshaber bon ber Buftimmung bes Parlamente abhangig febn folle. Die nachfte Folge mar, bağ viele Englander von Stande ihren landlichen Aufenthalt verliegen, nach London ftromten, um ben Ronig gu Man nannte fle und was fich ihnen anschloß fpotídbüken. tifch bie Cavaliere; fle aber hießen ihre Begner, mit welchen fie oft genug auf Straffen und Platen in Raufe-Gugi, Revol, 12

reien zusammenstießen, Rundföpfe wegen ihres gemeinhin rund weggeschnittenen haares. Diese wollten nun
zwar Anfangs nicht so heißen, aber sie versöhnten sich mit
bem Namen, und ein ehrbarer Schnitt bes haares galt für
bas Erkennungszeichen der Gottseligen. Das Unterhaus
hatte sich während der Abwesenheit des Königs eine Wache
zu seiner Sicherheit zugelegt; als der König sie ihm wieder
nahm, erlaubten die Gemeinen jedem seiner Mitglieder einen
bewassneten Diener mitzubringen und draußen auf sich warten zu lassen. Man trat von beiden Seiten in das neue
1642. Jahr mit dem Vorgefühle, es werde zu Gewaltthaten
kommen.

Am 3ten Januar erhielt man bie Gewißheit, bag ber Ronig in England bie Bahn verfolgen wolle, auf welcher es ihm in Schottland fehlgeschlagen. Er icbidte ben Be= neral = Anwalt ber Krone ins Oberhaus, welcher ben Lord Rimbolton und funf Mitglieber bes Unterhaufes bes Goch-Das waren Sampben, Bom, Sollis, verraths verklaate. Sasteria und einer, Strobe gebeißen. Der fonigliche Baffenberold trat in bas Unterhaus, begehrte in bes Ronigs Namen bie Auslieferung biefer Mitglieber. Der Sprecher aber befahl ibm fich gurudtzugieben. Um nachften Tage tam Jan. 4. ber Ronig felbft, mit einigen bundert Bewaffneten. trat er allein, ben But in ber Sand, nur von feinem Reffen, bem beutschen Bfalgarafen Ruprecht begleitet, in ben Sagl. Alle Mitglieder erhoben fich. "Wie ich febe," fprach Rarl, "find bie Bogel ausgeflogen" - benn man batte in ber Gile bie bebrohten Mitglieber entfernt - ,allein ich erwarte, bag Gie mir biefe jufchiden werben, fobalb fie jurud-

Widrigen Falls werbe ich fle zu finden miffen." Aber ber Tag verging und bas Unterhaus ichidte jene Danner nicht, auch ließ ber König fie nicht suchen, wiewohl Jebermann wußte, in welcher Strafe und in welchem Saufe fle zu finden waren. Den Tag barauf begab fich ber Ronig in Berfon in bie City, verlangte in Guilbhall vom Gemeinberath die Auslieferung. Statt biefer vernahm er, ebefter Tage werde bie Burgerbewaffnung von London die funf Berflagten feierlich wieber in Westminfter einführen, man erwarte zu bem Festzuge viertaufend Reiter aus Budinghamfbire, welche zur Verberrlichung bes großen Sampbens, ibres Bertreters, famen, ein paar taufend Seeleute wurden bie Manner bes Tages auf ber Themse geleiten. "Bas", rief Rarl, "auch biefe Wafferratten verlaffen mich?" Um bem verhaften Anblicke zu entgeben, mandte er ben Abend borber feiner Sauptstadt ben Ruden, begab fich nach Schlog gan. 10. Samptoncourt und balb barauf noch etwas weiter weg nach 3an. 12. Windfor. Er betrat Whiteball nicht wieber, als um ben letten Weg zum Blutgerufte zu geben.

Dieser laute Themsejubel seierte die Rieberlage, welche ber König durch seine Gemeinen erlitt. Die Lords verweigerten nun nicht langer die Ausschließung der Bischöse vom Oberhause, auf welche die Gemeinen seit drei Monaten brangen. Die Königin reiste nach Holland ab, um dem Bebr. s. öffentlichen Hasse zu entgehen und um auf dem Continent Hülfe für den Krieg zu suchen, zu welchem die Cavaliere rüsteten. In der That war durch die letzten Schritte des Königs die Möglichkeit einer friedlichen Lösung rein verschwunden. So wunderbar aber hatten sich die Sachen Geschwunden.

wendet, baf Rarl, ber für feine Berfon offenbar am meiften verfeben und verschulbet batte, vermöge feiner Burbe fortan am meiften im Rechte war. Wenn ber Ronig auf bas Begebren bes Barlaments, bas Beer und bie Veftungen für einige Jahre zu feiner Berfügung zu ftellen, antwortete: "Dein bei Bott, nicht für eine Stunde," tampfte er nicht für ein Recht, burch beffen Berluft bie Rrone felber verloren gebt? Bon ber anbern Seite burfte bas Barlament von feiner Forberung nicht abgeben, um nicht feinen Teinben bie Waffen in die Bande ju geben, fich ber Rachsucht bes Ronigs und feiner Cavaliere auszuliefern und alle wiebererkampften Freiheiten aufzuopfern. Das Barlament mar in bie Stellung gerathen, bag es alle Regierungerechte befiten mußte, um nicht unterzugeben, ben Oberbefehl über bas Beer, Die vollständige, ber Ginwilligung bes Ronigs nicht langer bedürftige Gesetgebung. Das Parlament hatte bie Reichsverfaffung, bie es retten wollte, in ber Umarmung Es burfte bem Ronige, bem es mit Recht migtraute, nicht mehr fein gebührenbes Recht zugefteben. Wenn bagegen ber König zu feinem Bolte von biefem "langen Barlament" fprach, fo hatte er alle alten Statuten, alle alten Erinnerungen für fich. Rarl führte bie Regierung nicht mehr, alfo nur er hatte Recht, wenn er über Berlegung ber Conftitution flagte; bas Parlament war jest ber Despot. Ein paar treffliche Manner, die in bes Ronige Rathe fagen, ihm nach Rraften halfen, fo ernftlich fie fein Berfahren migbilligten, machten biefe Seite ber Sache bamals in berebten Schriften geltenb, welche burch gang England gingen. Das waren Chward Spbe und Lord Salfland. Darum mehrte sich fortan die königliche Partei. Man spottete über König Bym. Zweiunddreißig Lords und mehr als sechzig Gemeine fanden sich allmählig bei dem Könige ein, als er seine Restdenz in der Stadt York nahm. Dier war der Mittelpunkt seiner bewassneten Macht, hier riesen die Cavaliere täglich nach Gewalt, um die verlegte Majestät zu rächen; leiser mahnten die ausgewanderten Parlamentsmitglieder den König an Geseglichkeit, damit ja alles Unrecht auf das Parlament in Westminster zurückfalle.

Diefes war burch bie Ausscheibung ber frembartigen Beftanbtheile nicht geschwächt, nur innerlich einiger geworben; während man in Dorf an Allem Rangel litt, ber Ronig mit Dube feinen Tafelaufwand beftritt, flog bem Barlament auf die erfte Aufforderung eine unermeß= liche Menge Silbergerath zu, die Trauringe ber Frauen, ihre haarnabeln gingen ein. Das Parlament gab fein Ul= 3un. 17. Es begehrte bie gangliche Abschaffung ber alttimatum. tonialiden Brarogative; nicht bloß alle militarische, burgerliche und firchliche Angelegenheiten follen von ber Ruftimmung bes Barlaments fortan abhängen, auch bie Ernennung neuer Beers, auch die Ginfepung und Abfepung ber höheren Staatsbeamten jeder Art, die Erziehung und Bermählung ber toniglichen Rinber foll biefer Buftimmung bedürfen. Der König fprach zu ben Commiffarien ber Rammern, welche biefe Bebingungen überbrachten, und eine hohe Rothe flog über fein Geficht: "Burbe ich Guch ge- gut. o. währen, mas Ihr bon mir begehret, fo fonnte man allerbings auch bann nicht anbers als mit entblößtem Saupte vor mir ericbeinen; man fonnte auch bann noch meine Sand

tuffen und mir ben Namen Majestät beilegen; noch immer könnten die Worte: ber Wille bes Königs burch die beiben Kammern bestätigt, Euren Beschluffen als Eingangsformel bienen; ich könnte selbst noch Stab und Schwert mir vortragen lassen und mich am Anblide einer Krone und eines Scepters weiben, die dann freilich schnellverblühende Reiser würden, weil der Stamm abgestorben; aber was die wirkliche und eigentliche Gewalt betrifft, wäre ich weiter nichts mehr als das Bild, das Zeichen und der eitle Schatten eines Königs." Das war das Ende der Unterhandlung.

Schon hatte die wilbe Fluth ber Verhaltniffe alle Damme menschlicher Rathschläge burchbrochen, ber Augenblick mar ba, "in welchem bie entschloffenften Geifter, unvermogend bas Bute und bas Bofe, Gefahr und Beil zu unterscheiben, nur noch Werkzeuge ber Borfebung find, welche wechfelfeitig bie Ronige burch bie Bolfer und biefe burch bie Ronige guchtigt" (Guizot). Dennoch thut es wohl, bie Stimme eines rechtschaffenen und freiheitliebenden Mannes ju vernehmen, ber mit einem Reft ichwermuthiger hoffnung für bas Bute auf Erben vor allen Dingen fein Gewiffen retten will. Gir Benjamin Rubpard fprach am enticheibenben 9ten Julius im Saufe ber Gemeinen: "Gerr Sprecher, ich fühle tief, was die Ehre bes Parlaments erforbert, aber um unsere gegenwärtige Lage recht zu beurtheilen, muffen wir uns um brei Jahre gurud berfegen. Satte man uns bamale gesagt, in brei Jahren werbe bie Ronigin aus England nach ben Niederlanden flieben, ber Ronig werbe nach Dort geben, unter bem Vorwande, bag er in London nicht

ficher feb, gang Irland werbe bie Fabne bes Aufruhrs aufpflanzen und Rirche und Staat ein Raub ber Unruben werben, benen fie jest erliegen; gewiß ber bloge Bebante batte uns mit Schauber erfüllt. Satte man uns auf ber andern Seite gefagt, daß wir binnen brei Jahren ein Barlament haben, bag bas Schiffgeld, die Monopole, ber bobe Commiffionshof, bie Sternfammer, bas Stimmrecht ber Bifchofe abgeschafft, bag bie Gerichtsbarteit bes geheimen Rathes eingeschränft fenn murbe, dag wir breifabrige Parlamente, mas fage ich? bag wir ein fortwährenbes Barlament baben murben, welches Niemand als nur wir aufzulofen die Gewalt batte; o gewiß wir batten bas Alles fur einen froben Traum gehalten. Run befiten wir aber biefes Alles und boch genießen wir es nicht; beharrlich forbern wir neue Gemabrleiftungen. Der wirkliche Beste Diefer Buter ift bie befte Gemährleiftung : fle verburgen fich gegen-Suten wir une ja, bas was wir ichon befigen ba= burch zu gefährben, bag wir eine vorgebliche Sicherheit Alle menschlichen Gewährleiftungen find mankend Die göttliche Borfebung läßt fich feine und trügerisch. Feffeln anlegen; fie will ben Erfolg in ihrer Sand behalten. Berr Sprecher, por une fteben Brand und Berwuftung. Wenn einmal Blut fich mit Blut vermischt, so fturgen wir uns in ein gewiffes Unglud, um eines ungewiffen Erfolges willen. Blutbergießen ift eine Gunbe, bie um Rache ichreit, fle beflect ein ganges Land. Unfere Freiheiten und unfer Eigenthum wollen wir retten, aber fo bag unfere Seelen nicht verloren geben. Ich babe abgewälzt mas auf meinem Bewiffen laftete, und überlaffe Jeben bem feinigen."

· Mubhard fprach umsonft; bie Sachen hatten fich weltlich fo verwickelt, daß es unmöglich erschien seinem Rathe zu folgen.

Das Parlament ftellte 20 Regimenter auf, jebes von 1000 Mann, 75 Schwabronen, jebe von 60 Mann. Graf Effer foll Anführer febn. Er war ein redlicher Anbanger ber Bolfsfache und friegserfahren. Er faß zugleich in bem Sicherheitsausschuffe, welchem nunmehr bie öffentliche Bertheibigung und die Bollftredung ber Befehle bes Barlamente übertragen warb. Diefer beftant aus funf Mitgliebern bes Oberhaufes und gehn bom Saufe ber Gemeinen. versteht fich, bag bie Namen Sampben, Bym, Sollis barin nicht fehlen burften. Sampben und Sollis befehligten gugleich jeber fein Regiment Fugvolf: als Sauptmann einer Schwadron trat Oliver Cromwell ein, ber ein leiblicher Better Sampbens war, fonft Mitglied bes Unterhauses für bie Stadt Cambridge. Cromwell galt noch immer wenig in ber Rammer, aber es war mertwurbig, wie er Auge und Dhr allenthalben batte. Als bie Universität Cambridge bem Beispiele ber Oxforber folgen, ihr Silberzeug bem Ronige schiden wollte, war Cromwell gleich babinter ber und hintertrieb bas. Er unterzeichnete für bie Rriegeruftung 500 Pfund als Anleihe, Sampben bas Doppelte.

Und das Parlamentsheer war in Aurzem vollzählig, allein es waren meift Rekruten; ber König brachte es mit allen Gelbhulfen, welche die Königin vermittelte, nur auf 12,000 Mann, aber es waren mehr Gediente darunter. Den Oberbefehl vertraute er seinem stürmischen Ressen Muprecht von der Pfalz, dem zweiten Sohne seiner Schwester

und des ungludlichen Kurfürsten Friedrich. Im ersten Treffen Dat. 22. schrieben beide Theile sich den Sieg zu. Hampdens Regisment verhinderte, daß Ruprecht eine Entscheidung davontrug. Inzwischen rückte der König langsam gegen London vor, nach Oxford, dann weiter bis 15 (engl.) Meilen von London, endlich bis 7 Meilen, nach Brentford. Hier in Brentford wurden während einer vom Barlament angeknüpsten Untershandlung die Regimenter Hollis und Hampden überfallen 2001. 122. und litten großen Verlust. Aber das Unglück verdoppelte den Eiser der Freiwilligen. Zwei Tage nach der Schlappe von Brentford stand Esser an der Spize von 24,000 Mann. Der König zog nach Oxford in die Winterquartiere zurück. Im Winter hielt sich Alles still bis auf kleine Scharmügel.

Als ber nahe Frühling zu neuer Thätigkeit rief, sprach 1643. Sir Benjamin Rubhard abermals gegen ben bürgerlichen Krieg, wies auf die bald dreißigjährigen Gräuel im nahen Deutschland hin. Dieses Mal stegte eine Mehrheit von nur drei Stimmen über seinen Borschlag. Darum wurden auch die Unterhandlungen wieder aufgenommen, aber jeder Theil bestand auf seinen alten Bedingungen. Besonders mahnte auch die Königin, bald von Furcht, bald von Uebermuth besherrscht, heftig an, die Kriegsmittel zu gebrauchen, die ste selber König dabei beharrte nicht nach London zu kommen, ein Barlament mindestens 20 Stunden von London begehrte, erhielt der Unterhändler des Parlaments Graf Northumbersland Besehl zur Abreise.

Sampden war mit Effer von Anfang ber uneinig über ben Plan ber Kriegsführung. Effer gögerte, Sampbon

wollte burch einen raichen Marich auf Oxford Allem ein Enbe machen. Nun mar Effer nichts weniger als ein Berrather, aber er vertraute ben jungen Truppen nicht, mochte auch wohl über ben Sag bes Sieges binausbliden. follte es nach bem Siege werben, mit bem Ronig und bem Dberhause? Darum verlangten Biele ben Sampben, Diefen redlichen, fühnen, zu allen Opfern fabigen Borfechter an bes Effer Stelle, Andere nannten ben jungen Lord Fairfar, ber ein glanzendes Rriegstalent gezeigt, babei von offenem, feis nem und ebelm Wefen war. Es hatten wohl noch Rebrere fich nennen laffen, aber ber einzige ichopferische Ropf bon ihnen Allen ftand auf Oliver Cromwells plumpen Schultern. Es lag vornehmlich an ber Reiterei, bag biefe nichts gegen bie fonigliche vermochte. "Gang naturlich," iprach Cromwell zu Sampben ; "bie Reiter ba bruben find Sohne von Ebelleuten ober fonft von guten Eltern; bie Euren find betagte unfraftige Leute von geringem Stanbe, verfommene Rellner und Dienftboten. 3d fchaffe Euch von meinen Gottfeligen, bie es ben Ebelleuten ichon guborthun follen." Er fannte bie Stillen im Lande, bie Fanatifer, benen er laut fagen burfte : "Ihr fampfet fur Bottes Sache, nicht, wie bie Leute fprechen, fur Ronig und Parlament, biefe find nur unfer Aushangeschilb. Ronnet Ihr nicht wie ich Guer Piftol auf ben Ronig abbruden fo gut wie auf jeben Unbern, fo paffet Ihr nicht fur meinen Dergeftalt rief Cromwell ein ganz neues Element Dienft." ins Rriegsleben. Es fanden fich in Rurzem vierzehn Schmabronen zu ihm, bas beißt an 1000 Reiter, ernfthafte, trauria blidende Manner, benen feine Rriegezucht zu bart, feine

Strapaze zu groß, feine burgerliche Ordnung unüberfteiglich war, Alles um Gottes willen.

Auch baburch ebnete fich ber Weg vor Obrift Cromwell, baf ein Stetn erfter Grofe erlofd. Sampben ward in einem Reitertreffen einige Stunden bon Oxford ichwer ber= 3unt 19. wundet. Man fab, wie er langfam, ben Ropf über ben Sals feines Pferbes gebeugt, aus bem Treffen babon ritt. bie Botichaft ließ ber Konig ben Doctor Giles rufen, welcher gerabe in Oxford war und ber zu Sampben in freundlichen Berhaltniffen als Gutenachbar fand, hieß ihn Nachricht über ben Verwundeten einziehen und er foll ihn wiffen laffen, bag ber Konia ihm feinen Bunbarzt anbietet. Der Mann, ber fo viel geschabet, konnte auch Bieles wieber gut machen und Rarl fuchte biefen Weg zur Bermittelung. "Berr," fprach ber Doctor, "ich tauge wohl am wenigsten zu folder Bermittelung, benn fo oft ich ein Unliegen bei John Sampben batte, bin ich ihm ein Ungluderogel gewesen. Ginft bat ich ibn, er moge Raubern, bie bei mir eingebrochen maren, nachfeten laffen, und mit meinem Boten zugleich fam bie Rachricht vom Tobe feines alteften Sohnes in fein Saus; bas andere Mal als ich mich an ihn wandte, erfuhr er in bemfelben Augenblide, bag feine theure Tochter verschieben feb." Doch nahm ber Doctor bie Sache auf fich, aber feine Botschaft fanb einen fterbenben Mann. Zwei Rugeln batten Sampbens Schulter gerriffen, feche Tage lang lag er in Als er vernahm, wer fich nach ibm erfundigen Schmerzen. laffe und zu welchem tieferen Zwede, fab man ihn beftig bewegt, er machte einen Berfuch zu fbrechen, und vermochte es nicht. Gleich barauf ftarb Sampben, am 24ften Junius,

Das trauernde Bolf nannte ihn ben Bater bes Baterlandes und auch seine Feinde bekannten, es habe nie noch einen Mann in England gegeben, vor beffen Geistesstärke und bem stedenlosen Abel eines uneigennützigen Charafters sich so alle Willen gebeugt hatten, einerlei ob im Frieden oder im Velde. Mit seinem Falle verschwand die letzte hoffnung einer gutlichen Ausgleichung.

Als hierauf bas Barlamentsbeer eine Reihe von Unfallen erfuhr, trug Effer auf Frieben an und bie Lords traten ibm bei. Um fo icharfer traten bie Gemeinen ben Lorbs entgegen, und ba bas große Staatsflegel bei bem Ronige mar, liegen bie Gemeinen jest ein neues anfertigen, auf welchem Englands und Irlands Wappen fand und allein bas Unterbaus abgebilbet mar. Als aber ber Ronig in unbebachtem Uebermuthe beibe Baufer für Berrather erflarte, naberte man fich wieder. Raum hat er indeg von feiner unvorfichtis gen Erflarung wieder eingelenft, fo trat bas mabre Berbaltnig auch auf's Neue hervor. Die Mehrzahl ber Lords febnte fich zum Ronig binuber ober boch weg von biefem Schauplate einer ihnen aufgebrungenen gefährlichen Thatigfeit. Es gab Tage, an welchen nur zehn Lords, es gab einen Tag (5. Oct.), an welchem nur fünf in ber Sigung waren. biglich bie Scheu vor ber übeln Nachrebe, ba zu Anfang jeber Sigung ein Aufruf ber Namen ftattfanb, trieb fie bernach wieber gablreicher bin. Schwand fo bas Oberhaus an Babl aufammen, fo fundigte fich bagegen in ber Beschaffenbeit bes Unterhauses eine bebenkliche Beranberung an. Die Inbevenbenten fingen an ben Presbyterianern über ben Ropf gu wachsen. Immer baufiger borte man extreme Fragen auf-

١.

werfen, wie: "Bozu überhaupt ein Clerus? ber herr kann ja jedem Gläubigen ben heiligen Geift verleihen." Diese Gleichheitsforberung, auf die burgerliche Gesellschaft angewendet, schnitt die Krone und den Abel hinweg. Biele rebeten von der nothwendigen driftlichen Gleichheit der Rechte und die verführerische Lehre von allgemeiner Vermögensegleichheit blieb nicht unbesprochen.

Das zweite Jahr bes burgerlichen Krieges neigte fich zu Ende, als Rarl fich nach langer Bogerung entschloß bem wachsenben Drange ber Beit burch eine große Magregel zu begegnen. Eines that ihm bisber in feiner Lage wohl. So beschränkt bas Gebiet von England mar, in welchem man ihn als Ronig anerkannte, in biefem Bebiete berrichte er unumschränft. Gerabe bas aber miffiel bem einfichtigen Theile feiner Rathgeber. Diefer wollte aufrichtig bie Dacht ber Rrone, allein er wollte fie in ben gefetlichen Schranken, wie die Bitte um Recht fie neuerbings barftellte. ließen biefe Manner ben bunnen gaben nicht abreißen, ber ben Ronia an bas Barlament von Weftminfter fnüpfte, und wußten felbft ben gerriffenen ftete wieber angufnoten. . vor einem andern Parlament burfte bas meuterische von Westminfter verschwinden. Der König fing an die Rothwendigfeit einer folden Magregel zu fühlen; benn bie Sachen bes Barlamentsbeeres gingen in biefem Jahre beffer; bem Effer war ber Entfat von Glocefter, war ein Sieg bei News bury gelungen. Nun tam vollends die Nachricht, bas eng- Cept lische Parlament habe fich mit bem schottischen politisch und firchlich verbundet, 21,000 Schotten wurden ben nachften Feldzug mitmachen. Rarl gab nach und berief um BeibDu. 22 nachten bie zu ihm übergetretenen Mitglieder beiber Baufet gum Parlament nach Oxford.

1841. Am Eröffnungstage, dem 12ten Januar 1644, sah man in Oxford 45 Lords und 118 Gemeine versammelt. Aber diese Versammlung hatte keinen Glauben an sich selber und fand um so weniger Glauben im Lande. Im Varlament von Westminster zählte man an demselben Tage nur 22 Lords, aber 280 Gemeine, und 100 Gemeine wurden als in Staatsbiensten abwesend genannt. Die von Westminster gingen ihre Bahn nach wie vor, uneingeschreckt; der Versuch der Oxsorder eine Unterhandlung anzuknüpsen scheiterte. Was den König angeht, er hielt es lediglich mit sich selber, er nannte im Kreise der Cavaliere sein Varlament seige, wenn es sich selbst mißtraute, nannte es aufrührerisch, sobald es seiner Willführ Schranken sehen wollte, und war froh es am 16ten April vertagen zu können.

Das lange Parlament unterhielt biefes Jahr 50,000

Mann in fünf Geeren, darunter das schottische. Die Kosten wurden theils vom Staate, theils durch Steuern in den Grafschaften aufgebracht. Den leitenden Ausschuß bildeten dieses Jahr sieben Lords, vierzehn Gemeine und vier schottische Commissarien. Gewaltige Schläge sielen im Felde.

3uil 2. In der Schlacht bei Marston-Moor unweit Vorkwurden beide rechte Flügel geschlagen. Pfalzgraf Ruprecht, den man im Heere nur den rohen Fremden nannte, verlor den Sieg durch seinen kriegerischen Ungestüm ohne Voraussicht; Cromwells Schwadronen gaben die Entscheidung. Die Königlichen ließen 10,000 Todte, 1600 Verwundete, über 100 Fahnen auf dem Plate und die nächste Volge war der Kall der Stadt

Bleichwohl war biefe Schlacht nichts weniger als Morf. entscheibend fur ben Rrieg. Sie wurde vielmehr aufgewogen burch bie Unfalle, welche Graf Effer, ber bei Marfton-Moor nicht mit war, balb barauf in Cornwall erlitt, Unfälle, beren Ende Die Capitulation feines Beeres auf freien Abzug ohne Gept. 1. Baffen und Kriegsgerathe mar. Raum bag ber Felbberr felber zur See bavon fam. Und Effer erholte fich nie wieber bon bem Schlage, welchen bier fein Felbberrnruf erlitten; von ber anbern Seite war Cromwell eifrig angewandt, um ben eigentlichen Sieger von Marfton-Moor, ben Brafen Manchefter, als beffen General-Lieutenant er biente, bei bem Unterhause zu verbächtigen. So grunten alle Lorbeern nur für Cromwell und feine Bartei. Denn jene Schlacht bebeutcte zugleich einen Sieg ber Independenten über bie Presbyterianer, namentlich über bie schottischen; benn ber Flügel, auf welchem bie Schotten ftanben, war gefchlagen worben. Nichts befto weniger bilbeten bie Presbyterianer immer noch bie Mehrzahl im Unterhause und es war augenscheinlich, bag bei ihnen bie Neigung gum Frieben in bemfelben Grabe gunahm. als fich bie Independenten ber Kriegsführung mehr und mehr bemächtigten. So ftand es Ende 1644. Bym war damals feit einem Jahre tobt, ein Opfer feiner raftlofen Thatigfeit; bas gange Unterhaus folgte feiner Leiche. In biefen Tagen ber allgemeinen Bewegung erregte es eine vorübergebenbe Aufmerkfamteit, daß bamals ber Broceg bes alten, franken, nun feit Jahren eingeferferten Erzbischofs Laub wieber vorgenommen und unter Leitung Pronne's, bes zweimaligen Opfere feines Berfolgungsgeiftes, mit aller puritanischen

1845. Sarte zum Biele geführt warb. Laubs Ropf fiel am 3ten 3anuar bes neuen Sabres.

Dieses neu vergoffene Blut und mehrere Bluturtheile bermanbter Urt gaben wenig hoffnung für bas Belingen ber aleichzeitig wieber aufgenommenen Friedensgrbeit, mit welder fich vierzig Commiffarien beiber Ronigreiche, worunter flebzehn fonigliche, nun in Uxbribge abmubten. riethen mabrend ber gewohnten Winter-Waffenrube ben 3anuar hindurch und tief in ben Februar hinein und gingen Bebr. 22. am Enbe unverrichteter Sache aus einander. Alles icheiterte an ben beiben Forberungen: Aufhebung bes Episcopats und Uebertragung bes Befehls über Land- und Seemacht an bas Parlament. Die Abwesenheit ber Saupter ber Bresbyterianer in Uxbridge ward bagegen von ben Indevendenten bazu benutt, mehr Kraft und Ginbeit in bie Rriegeführung ju bringen. Sie festen ben Befchluß burch, es folle funftig nur ein Beer febn und Fairfax ber Befehlshaber beffelben. Sieraus folgte von felber, bag bie Lords Effer und Manchefter gurudtraten, und es batte infofern nicht einmal bes meiteren Beschluffes bedurft, daß funftig in beiben Baufern fein Mitalied weber ein Commando noch ein burgerliches Amt befleiben burfe. Dergestalt batte benn nun auch ber Beneral-Lieutenant Cromwell fein Commando abgeben muffen, und es erschien biefer in bem Lichte einer um fo reineren Uneigennütigfeit, ba es befannt mar, bag er felber biefen Act ber Selbftverleugnung, wie man ibn nannte, eifrigft betrieben batte. Auch ftand er nicht an öffentlich zu erklaren, er gebe gu Fairfax ab, lediglich um feinem General gum Abschiebe bie Band zu fuffen. Allein vor biefem Sandtuffe fingen, fo

mußte es fich gerabe treffen, bie Scinbfeligkeiten wieber an. enbe Cromwell leiftete willig noch einen Reiterbienft, und wo ber Mpril. Mann mit feinen Gottfeligen fich zeigte, ba ftoben bie Ca-Fairfax ichrieb nun nach London, er valiere aus einanber. tonne ben Dann nicht miffen, ber und fein Unberer muffe feine Reiterei anführen; und bas Unterhaus nahm es auf fich und ließ ihn noch vierzehn Tage beim Beere. Die Schlacht von Rafeby am 14ten Juni brachte ihm eine weitere Berlangerung für brei Monate. Auch biefe Schlacht, welche von bem Dorfe Nafeby unweit Northampton ben Ramen führt, ging burch bie mutbenbe Site bes Bringen Rubrecht Unfange gludlich, bann aber verloren. Cromwell theilte ben Rubm bes Oberfelbherrn und Biele fprachen feiner unerschütterlichen Besonnenheit fogar Die größere Balfte bes Lobes zu. Konig Rarl mar mit in biefer feiner letten Schlacht, und über feine perfonliche Unerschrodenheit bis zum letten Augenblide berricht nur eine Stimme; auch möchte er wohl fein Ende neben ben 5000 auf bem Baffenfelbe gefunben haben, batte man ibn gemabren laffen. . Aber biefer turze Sonnenschein ber Meinung ging ihm ploglich wieber verloren, ale bie Sieger unter ber Beute bie Entbedung feines Briefwechsels machten und nun jebem Burger von Lonbon bie Belegenheit gaben fich mit eigenen Augen zu überzeugen, bag ber Ronig bei allen Fürften bes Auslandes um Rriegshülfe gegen feine Unterthanen geworben hatte, ungeachtet feiner beständigen Berficherungen bom Begentheile, ja bag er fogar gegen ben Ramen "Parlament," welchen er beiben Säufern in ben letten Berhandlungen wiebergab, einen förmlichen Broteft ausgestellt und in bie Regifter feines Engi. Revol. 13

Staaterathes hatte eintragen laffen. Das Parlament ließ bicfen Briefwechfel bruden, unter bem Titel: "Die geöffnete Brieftasche bes Ronigs;" eine unverbefferliche Nieberlage bes königlichen Rufes, auf die gehäffigfte Weife ans Licht geftellt. Ueberhaupt ging bamale im verlangerten Burgerfriege jener autmuthige Charafter verloren, welcher zu Unfang überall burchbliden ließ, bag man bie Landsmannschaft noch nicht vergeffen habe und an jeber Seite unbeflecte Namen und eine biebere Saltung anzuerkennen wiffe. Man beflagte in bem Rriege einen Zweifampf von Brincipien, Die fich boch noch gegenfeitig gelten ließen, nur um Granggebiete haberten, unb bas Parlament befriegte ten Ronig Rarl felbft im Namen bes Ronigs. Jest aber begannen bie unerbittlichen Beichlagnahmen und Verfäufe von Gutern ohne Ruckficht auf bas Schidfal von Weib und Rind ber fogenannten Staatsverbrecher. Man verbot, ben Irlandern im foniglichen Beere fünftig ale Gefangenen Barbon zu geben, zu Sunberten erichoß man biefe armen Menichen, Ruden an Ruden gebunben, ober warf fie in biefem Buftanbe ins Meer. welcher folche Grauel nicht liebte, fchicte bem Barlament feine Gefangenen zu, fcbrieb babei, er habe nicht Reit zu untersuchen, ob einer Irlander fen ober nicht. Auf bem Schlachtfelbe von Nafeby fand man über hundert Frauenleichen. Alles nahm eine buftere Farbe an. Rarls Soffnungen batten berzeit ben englischen Boben verlaffen, fie gingen zwischen Schottland und Irland in ber Irre. In Schottland trug Lord Montrose bas fonigliche Banner eine Zeit lang mit fo glangenbem Belingen, bag er von einem Siege zum anbern eilte; aber eine einzige Niederlage begrub alle seine Erfolge.

Den Irlandern geftand Rarl insgeheim Alles zu, mas fie für bie freie Ausübung bes Ratholicismus nur munichen fonn= ten, infofern fie neuerdings bie Waffen erhuben. aber bavon etwas über Irland binaus verlautete, mußten Rarl und feine Statthalter alle Bufagen ableugnen, bamit nur nicht in England und Schottland alle Barteien fich gegen bie Rrone vereinigten. Wie verzweifelt bie Sachen ftanben, ergiebt fich baraus, daß, als bas Jahr 1645 zu Enbe ging, ber Ronig feinen alteften Sohn Rarl bevollmächtigte als Bermittler zwischen ber Rrone und bem Barlament aufgutreten. Der Bring von Bales führte feit langer ben Titel eines Generaliffimus, wiewohl ber Pring Ruprecht bas Amt verfah. Seit aber biefer ohne Ehre und faft als Aufrührer vom englischen Boben geschieben war, batte ber Bring von Bales freie Sant, allein es gab zu ber Reit nur einige inbisciplinirte Refte eines foniglichen Beeres mehr. Parlament würdigte bie Eröffnung bes Pringen, bag ber Ronig bereit feb in Berson nach London zu kommen und bie Unterhandlungen zu beginnen, nicht einmal einer Antwort.

Das erste Viertel bes neuen Jahres verging über wieber= 1646. holten Anerbietungen bes Königs. Der tief gebemuthigte Monarch erklärte sich bereit bem Parlament auf sieben Jahre ben Besehl über die Kriegsmacht und die Ernennung zu ben höchsten Staatsämtern abzutreten, seine Truppenzu entlassen, seine Festungen zu schleisen und in Whitehall zu wohnen, wenn man ihm und seinen Anhängern Ehre und Sicherheit für Person und Eigenthum zusage. Allein das Varlament erwiederte darauf lediglich mit dem Beschle, wenn der König die von den Parlamentstruppen besehte Linie überschreite

folle ber wachhabenbe Officier fein Gefolge verhaften und Niemanben zu bes Königs Berfon gelangen laffen. Alle Ratholifen, Alle bie bie Waffen für ben König getragen, mußten binnen brei Tagen bie Sauptstabt raumen.

Rarl ftanb wie ber alte Lear zwischen feinen bartbergigen Tochtern Regan und Goneril, fo gwifden England und Schottland. Man war im Begriffe ihn in Oxford einguichließen; ein Oberfter, bem er fich ergeben will, unter ber Bebingung nach London geführt zu werben, ichlagt es ab. Dun beichloß er fich ben Schotten in bie Urme zu werfen; ber frangofifche Gefanbte gab halbwege Soffnung, biefe murben ibn als Konia empfangen. Um Mitternacht ben 27ften April verließ ber Ronig in aller Stille Oxford, ju Pferbe, in ber Tracht bes Bebienten eines feiner beiben Begleiter. Man fam gludlich auf bie Londner Strafe. Als ber Ronia bon ber Bobe bon Sarrow on the Sill feine Saubtftabt erblidte, wurden wieber Zweifel in ihm wach. Roch ließ fich auf die Liebe ber Gity bauen, noch fonnte man Alles an Alles wagen. Aber Rarl lentte abwarts fein Bferd und warb nach ber trofflosen Irrial bon neun Tagen am 5ten Dai pont frangofifchen Befandten nach Morfolf und in bas Schotten= lager eingeführt. Der Empfang war ehrfurchtsvoll, aber als Rarl am felbigen Abend bie Probe machte, ob er noch Konig feb, und die Parole gab, unterbrach ihn ber Befehle= haber Graf Leben mit ben Borten: "3ch bitte um Bergei= hung, Sire; ba ich bier ber altere Golbat bin, fo wird 3bre Majeftat mir biefes Umt überlaffen." Schon waren Couriere mit ber Nachricht an beibe Barlamente unterweges.

Mit jedem neuen Tage aber verengten fich bie Schran-

ten, in welchen fich ber fonigliche Gaft bewegen burfte, qumal feitbem er bie Befebrungeversuche ber Schotten ungebulbig gurudgewiesen hatte. Bon nun an warb bes Ronigs Schidfal zum Gegenstanbe eifriger Unterhandlung zwischen beiben Barlamenten. Dan fam in London babin überein, Rarlen ferner als Ronig anzuertemmen, wenn er einwillige, ben Covenant zu unterzeichnen, ben Episcovat aufzuheben, bie Kriegsmacht zwanzig Jahre lang bem Barlament zu über-Außerbem follen einunbfiebzig feiner Unbanger bon ber Amnestie ausgeschloffen bleiben, und wer nur immer bie Baffen für ben Ronig getragen bat, barf, fo lange es bem Parlament gefallen wirb, fein öffentliches Umt befleiben. Als ber Ronig ber Erflarung über biefe Bebingungen auswich, babei blieb, er begbfichtige Alles in London verfonlich zu erledigen, hatte bie gange Unterhandlung ein Enbe und beibe Barlamente wurden nun eins, bag bie Schotten 400,000 Bfund erhalten und im erften Monat bes neuen Jahres ben Rudmarich in ibr Baterland antreten follten.

Dit andern Worten: ber Konig follte ben Commiffarien bes englischen Barlaments überliefert werben. Und fo ge= fchah es gleich auf die erfte Bahlung von 100,000 Bfund. 3anuar. Nach ber zweiten Bablung ber gleichen Summe gingen bie Schotten über bie Grange. "Man hat mich vertauft und gefauft," fprach Rarl. Als man ibn fortführte, zeigte fich, baf ber Glaube an bas Königthum bod noch nicht tobt feb. Biel Bolfs eilte berbei ben Ronig zu feben, zu grußen, man wollte bie alte erbliche Dacht ber englischen Konige, burch ibre Berührung Rropfe zu beilen, noch immer an ihm erproben. Fairfax jog bem Ronige entgegen, flieg wom Aferbe,

tußte seine hand, ritt bann mit ehrfurchtsvollem Bezeigen neben ihm, bis bas Schloß Holmby in ber Graffchaft Northampton ben Enkel Marien Stuarts aufnahm.

Da ber Rrieg zu Enbe, wollte nun bas Parlament auch zur Auflösung bes englischen Beeres ichreiten. Um bamit zum Biele zu fommen, bedierfte man wieber Belb, auch ließ ein Feldzug gegen Irland fich faum vertagen. Cromwell aber trug burch feine Agenten im Lager Sorge, bag bas Beer in Bittichriften auf bie Bablung feiner Rudftanbe brang; qugleich waren alle Rrieger barin einverftanben, man burfe fich nicht nach Irland verschiden und bort gerftreuen laffen. Rurgem war ein Officiersverein und neben ihm ein Solbatenverein fertig, und beibe handelten wie Ober- und Unterhaus gemeinsam. Darob erichraf bas Barlament, ichidte einige Mitglieber, bie Generale erfter Geltung, ben Cromwell, ben Breton ins Lager, um zu beruhigen, fuchte felbft bem Ronige wieber bie Sand zu reichen. Blötlich verschwand ber Ro-Anni 3. nig. Gine Reiterabtheilung bat ibn entführt, bat ibn unter ben Schut des Beeres geftellt. Cromwell war bie Triebfeber, ein Cornet Jobce beforgte bie Ausführung. Fairfar wußte von nichts, aber leichtblutig wie er war, glaubte er ben Berficherungen feines General-Lieutenants, ber Streich feb aus bem Beere entsprungen, und eilte mit feinem Beneralftabe zum Ronige, um biefen zu beruhigen. Crommell und Ireton maren babei, fie allein fußten nicht bes Ronias Sand. Jest mar bie Macht beim Beere und im Beere vermochte Cromwell mehr ale Fairfax. Der Ronig aber fam nach Samptoncourt.

2118 Cromwell wieder im Unterhause erschien und An-

griffe wegen bes Beschehenen erfuhr, rief er Bott, Engel und Menfchen zu Beugen, Johce feb ihm fo unbekannt gewesen, wie bem Rinbe im Mutterleibe bas Sonnenlicht. führte Beugen feiner boswilligen Reben auf, er hatte vom Unterhause gesagt: "Diese Leute werben nicht Rube balten, bis bas Geer fie bei ben Ohren faßt und hinauswirft," hatte gefagt: "Richt bas Beer muß man reinigen, fonbern bas Unterhaus, und bas heer muß es thun." Zwei Officiere fagten formlich gegen ihn aus. Er aber warf fich auf bie Rnie, zerfloß in Thranen, rief alle Strafen ber Verbammniß auf fich berab, wenn einer im gangen Ronigreiche ber Ram= mer treuer ergeben als er - fprach zwei volle Stunden lang und flegte. Gin paar Tage barauf fant er an ber Spite bes Beeres und marschirte gegen London, verlangte bie Ausftoffung von eilf Mitgliebern bes Unterhaufes, barunter Gollis, berfelbe ber im Sabre 1629 ben Sprecher auf feinem Seffel festhielt. Fairfar, gang gum Wertzeug feiner Officiere gefunten, nahm fein Sauptquartier in St. Albans. Als er nach Urbridge porrudte, erhielten bie Gilfe bom Saufe guni 26. einen Urlaub von feche Monaten.

Mit Cromwell war es bahin gekommen, baß er höher steigen ober untergehen mußte; benn er hatte bie gesetliche Ordnung durchbrochen. Unter biefen Umständen traf ben König ein Lichtblid gerade aus der dunkelsten Bolke. Cromwell sing an sich ihm zu nähern, gab einigen Vertrauten des Königs die Versicherung, alle Officiere wären überzeugt, die allgemeine Sicherheit von Leben und Eigenthum hange davon ab, daß der König wieder zu seiner rechtmäßigen Gewalt gelange. "Gott möge seine Gnade gegen mich nach

ber Aufrichtigfeit meines Bergens gegen ben König meffen. Er ftellte bem Ronige Bedingungen, bie nach Lage ber Dinge für febr billig gelten konnten. Die Beit ber koniglicen . Machtbeschräntung war barin auf bie Salfte, auf gehn Sibre berabgefest, und bas Unbere bem gemäß. Bu Cromwells großer Bermunberung verfagte aber Rarl furzweg feine Ginwilligung. Der Schleier gerriß, als bie Botichaft ins Lager tam, in ber City von London fen ein Aufftand fur bes Ronige Sache ausgebrochen. Alsbald rutte bas Beer gum zweiten Male auf London. Es war bobe Beit, benn ber Inti 22 Tumult batte bereits bas Unterhaus beflegt, ibm bie Erflarung ben Ronig gurudführen zu wollen abgezwungen. Sprecher und mehr ale fechzig Mitglieber beiber Baufer fluchteten in bas Lager. Der Ronig verbarg feinen Triumph nicht, er hoffte Alles von bem gereinigten Barlament; fo gang blieb ihm verborgen, bag bie Racht ihren Gis veranbert habe. Als er endlich zur Befinnung fam, vernahm, Mus. & bie City habe fich bei ber Unnaberung bes Geeres unterworfen; Fairfax feb eingeruckt, Die vertriebenen Ritglieber maren wieber eingetreten, alle mabrent ihrer Vertreibung gefaßte Beschluffe maren für ungesetlich erklart, als Rarl bas Alles \_ bernahm, ba gab man auch wenig mehr auf feine verspatete Nachgiebigfeit. Es scheint indeß, daß Cromwell jene Unterhandlung nicht unaufrichtig eingeleitet hatte. Er ichwantte wirflich, ob er nicht auf biefem Wege bie Gefahr feiner Stel-Iung beffegen, ihre Bunft ausbeuten follte. Der Ronig bot ihm ben Befehl bes Beeres und ber Barbe, bie Erbebuna jum Grafen von Effer und bas hofenband, baneben für feinen Schwiegersohn ben Ireton die Statthalterschaft von Ir-

land an und empfing zugleich hochft gnabig Cromwelle Damen, feine Frau und Tochter. Aber war bem Ronige auch zu trauen? und wie ließ fich ber machfende Argwohn ber Fa= natifer ber Freiheit beruhigen? Babrend biefes innern Rampfes melbet ibm einer feiner Aufpaffer, eben beute gebe ein Brief bes Ronigs an bie Ronigin ab; ber Brief werbe in einen Sattel eingenabt, biefen folle ein Menfch, ber von nichts wiffe, auf feinem Ropfe nach Bolborn in ben Gafthof gum blauen Eber tragen; ber Mensch werbe um gehn Uhr Abends eintreffen, von ba beförbere man ben Sattel weiter nach Dover und fo nach Frankreich. Gleich fagen Cromwell und Breton verfleibet auf. Alles fam wie gemelbet. bemächtigten fich bes Sattels, gleich als ob es ihres Amtes ware bier Alles zu untersuchen; nahmen ibn auf ibr Rimmer. fanden den Brief, verschloffen wieder bie Raht bes Sattels und beruhigten ben Boten mit ben Borten: Alles feb in guter Ordnung. Der Konig forieb, "feine Stunde fet gefommen, er feb jest ber Mann, um beffen Gunft man fich bewerbe; feine Reigung gebe mehr babin fich mit ben Schotten als mit bem englischen Beere zu verbinben; mas er aber auch zugefteben moge, die Ronigin burfe unbeforgt fepn, ftatt bie Rerle mit bem Sofenbande zu beehren, wolle er ben ban- . fenen Strict icon für fle finden." Alebald ftand Cromwell Da. wieber auf feinem alten Standpunkte. War auch etwas bavon verlautet, er habe mit bem Ronige Bufammenfunfte gehabt, mas that's? Er geftand frei, bie Citelfeit ber Welt habe ibn für einen Augenblid verblenbet, es feb nichts mit bem Bon nun an wurden Rarls Briefe gurudaewiefen, Rönige. und man that Alles, um ihn wegen feiner perfonlichen Sicherheit in Unruhe zu seinen. Da floh er in ber Nacht vom 11ten November von Samptoncourt auf die Insel Wight. Er hatte damit nur den Ort seiner Gefangenschaft vertauscht. Als das Parlament hier eine Unterhandlung eröffnete, vier Artikel in Vorschlag brachte, deren erster wieder die verhaßten zwanzig Iahre enthielt, gedachte der König nun bestimmt mit den Schotten abzuschließen, zunächst aber die Vlucht in's Ausland zu ergreisen, zu welchem Ende ein Schiff der Königin in der Nähe kreuzte. Allein am Abend vor der projectirten Flucht fand man alle Thore des Schloses verriegelt. Die Getreuen des Königs mußten abreisen.

Damals fielen fcon im Barlament Ausbrude wie: "Bleichviel welche Regierungsform, wenn es nur feine Ronige und feine Teufel barin giebt." Am 3ten Januar 1648 1648. ward ber Untrag geftellt : feine Botfchaft burfe vom Konige weiter angenommen werben, man muffe ohne feine Dit= wirfung ben Staat ordnen. Cromwell ftand auf und fprach : "Berr Sprecher, ber Ronig ift ein Mann von vielem Beift und großen Baben, aber fo verftedt und falfch, bag man fich nicht auf ihn verlaffen barf. Bahrent er uns feine Liebe zum Frieden betheuert, unterhandelt er insgeheim mit ben ichottischen Abgeordneten, um bie Ration in einen neuen Rrieg zu fturgen. Die Stunde ift gekommen, ba bas Barlament bas Ronigreich allein retten und regieren muß. Man wurde Euch verlaffen, dafern Ihr Euch felbft verließet." Er legte, indem er fich feste, bie Sand an feinen Degen. Der Antrag warb angenommen und brang nach einigen Tagen auch bei ben Lorde burch. Diefer Beschluß enthielt ein völlig umzuschaffendes England. Alsbald zeigten wilde

Bewegungen im Lande, man babe bis zu biesem Meugerften nicht gewollt. In Schottland ward langft beflagt, bag bas migleitete Beer feinen Berrn um Silberlinge verhanbelt Jest faßte bas ichottische Barlament brobenbe Befcluffe, genehmigte bie Aufftellung eines Beeres von 40,000 Mann gegen bie Feinde bes Ronigthums. In Irland ver= boppelte fich bie Gabrung. Go fam es babin, bag es auch ber Mehrzahl bes Unterhauses leit mart fo weit fortgeriffen zu febn, und man fehrte zu Beschlugnahmen gurud, Die, April wenn nicht biefem Ronige, fo boch bem Ronigthum gunftig waren und felbft fur biefen Ronig noch Soffnung liegen. Da bie Aufstände fortbauerten und sogar auf ber Flotte Emporungen ausbrachen, fo neigte man bazu noch weiter zu geben, batte gern bie Unterhandlungen mit bem Ronige nur gleich wieber angefnüpft. Allein bie Indevendenten litten bas nicht, und wenn fie von ber Unverföhnlichkeit bes Ronige fprachen, fanben fle Blauben. Da das Schwert einmal gezucht feb, bieß es, muffe man bie Scheibe in's Feuer werfen. Cromwell arbeitete bamals an einem britten Marich auf London, um bas Parlament von Furchtsamen zu reinigen, und ware Fairfax nicht gewesen, er batte es Da es auf biefem Wege nicht vorwarts wollte, ging Cromwell in ben Weften ab, um die Aufftande nieberzumerfen. Damit beschäftigt vernimmt er, bag bie Schotten wirklich in England eingerudt find, zwar nicht mit sut. 40.000 Mann, wie fie wollten, es mochten ibrer 14.000 febn, welche bie Scharte bes ichottischen Rufes auszuwegen famen. Allein bem warb nicht fo. Gang auf eigene Banb ructe ihnen Cromwell mit nicht 6000 Mann entgegen, 10a

auf bem Bege noch einige Taufent an fich, bernichtete in brei Treffen bie Schotten und ihre englischen Belfer, brang felbft in Schottland ein und ichloß allein auf bie Bebingung Cept. 20. Frieden, bag man ben Bund für Konig Rarl aufhob und ben beiligen Bund beiber Ronigreiche auf's Neue be-Die Botichaft von biefen Siegen ward von ben Bredbyterianern in Weftminfter mit geheimem Brauen ber= Man wußte fich gegen ihre Folgen nur burch eine rafche Uebereinfunft mit bem Ronige ficher ju ftellen. Die Abgeordneten beiber Saufer trafen auf Bight einen burch Rummer grau geworbenen Fürften, matten, traurigen Blides, boch bon alter Saltung, icheinbar ftets geneigt auf Alles einzugeben; im Innern aber weibete er fich gerabe bamals an ber Soffnung Rrieg von Irland aus gegen bas Barlament zu fuhren, traf auch Unftalt zu bem Enbe zu entflieben, obgleich er fich auf bas Gegentheil ber-Die Grundlagen ber Unterhandlung blieben bie fdwor. 2000. 28. alten. Alle Ausgangs November Die Conferengen enbigten und bie Commiffarien reiften, um nun Alles bem Barlament zur Befchlugnahme borzulegen, ba war auch ichon bie bewaffnete Macht von England mit ihren Conferengen fertia und hatte fogar fcon Befchluffe gefaßt. Gleich nach Gromwells flegreicher Rudfehr aus Schottland ließ fich Fairfar bewegen bas frubere Urmee = Parlament wieberberguftellen. Diefes befchloß, ber Ronig folle bor Bericht geftellt merben, und nachbem ibm gefcheben mas Rechtens, follen bie Bolfsneb, 20. bertreter einen anberen Ronig mablen. Man Schritt auch fogleich zur Musführung, bemächtigte fich bes Ronigs und führte ibn bon ber Infel auf ein obes finfteres Schloß, Burft

geheißen, an ber naben Rufte. Dem Barlament ichrieb Fairfax: er fomme nachfter Tage mit ber Armee; und er Um 5ten December erflarte bas Unterhaus bielt Wort. mit einer Dehrheit bon fechounbbreißig Stimmen (140 gegen 104), bie bom Ronige gegebenen Antworten maren gur Brunblage bes Friebens geeignet; allein am 6ten December Morgens um fleben besetten zwei Regimenter alle Bugange jum Unterhaufe. Als bie Mitglieber ankamen, fonberte man beren einunbrierzig aus, nahm biefe gefangen, viele andere wies man gurud. Gin Obrift Bribe besorgte bas. Pronne, erft feit brei Wochen im Saufe, batte am eifrigften für ben Frieden gerebet; ber Mann, welchen bie Despotie zweimal feiner Ohren beraubte, ben fie breimal an ben Branger ftellte, wich auch jest nicht von ber Stelle, bis ein vaar Officiere ibn bie Treppe binabstießen. Noch inbeffen war ber Wiberftand nicht gebrochen. Das Baus beichloff fo lange feine Beschäfte vorzunehmen, bis ihm feine Ditglieber gurudgegeben waren. Erft als am 7ten abermals vierzig Mitglieber burch Obrift Bribe gefangen abgeführt waren, beschloß bas Saus mit funfzig Stimmen gegen achtundzwanzig bie Borichlage bes Geeres in Betracht zu ziehen. Das Oberhaus ward gar nicht mehr befragt. Situng nahm Cromwell Theil. "Gott ift mein Beuge," fprach er, "bag ich nichts von Allem gewußt habe, was in biesem Bause vorgefallen ift; inbeffen weil bie Sache einmal geschehen ift, bin ich wohl zufrieben bamit und man muß fie vertreten." Er empfing bie Dankfagungen bes Saufes wegen bes ichottischen Feldzuges. Nach ber Sigung ging er nicht wieber in fein Saus gurud, nahm feine Bohnung

mit Vergunft bes Parlaments in einem Theile von Whitehall, ber von ben Sahnenkampfen cockpit hieß, ohne übrigens die königlichen Gemächer anzutaften. Bei ihm ftand fortan alle Sewalt. Aber im Runde der schabenfrohen und gedankenlosen Menge war Obrist Pride der gefeierte Geld. Die Cur, die er am Barlament gemacht, "Pride's Purganz" (Prides purge), das Sinterparlament (rump-parliament), welches er übrig gelassen, waren die rohen Stichwörter des Tages.

Jest marb ber Ronia nach Windfor gebracht, und biefes ec. 23. Schattenbilb bes Unterhauses beschloß, er folle vor Bericht gestellt werben, wegen Berraths, weil er Rrieg gegen 1649. bas Parlament geführt. Ein hoher Gerichtshof von 150 Mitgliedern foll bes Ronias Richter febn. Der wirb aus einer Auswahl von Beers, Oberrichtern, Baronets, Albermannern und Mitgliebern bes Unterhaufes gufammengefest. In biefem fcweren Falle wunfchte man bie Ruftimmung ber Da aber biefe, zwölf an ber Rahl, fich einstimmig weigerten, erflarte bas Unterhaus ihre Einwilligung für überfluffig und ftrich bie Beere aus ber Rabl ber Richter. Biele auch fonft weigerten fich ihre Ernennung anzunehmen unter ihnen ber junge Algernoon Sibneb, ein ehrlicher Freund ber Republit. Er reifte nach London, gab bort feine Erflärung ab, eine folche Blutthat werbe bem Bolf bie Liebe zum Freiftaate nehmen, vielleicht gar es in Aufftand brin-"Niemand wird fich rühren," fprach Cromwell, "ich fage Euch, wir werden ihm ben Ropf, mit ber Rrone barauf, abschlagen." Den König, ber fortfuhr fich in traumeri= fchen Soffnungen zu wiegen, ergriff bie erfte Ahnung feines Schicfale, ale man ibm, wie feiner Grogmutter einft, ben

Thronhimmel nahm, ihm ben Becher nicht mehr kniend Um 19ten Januar brachte man ibn nach London reichte. in ben Balaft von St. James; am 20ften begann ber Procef im großen Saale von Westminfter. Brabibam, ein Rechtsgelehrter von Ruf, mar Brafibent bes Sofes; neun= undsechzig Mitglieber fanben fich ein. Der Brafibent rebete ben Beklagten als "Rarl Stuart, Konig von England" an und nannte ihm als feine Anklager "bie zum Barlament versammelten Gemeinen von England." Als bie Protefta= tion bes Ronigs gegen ben Gerichtshof verworfen warb, wandte biefer fich zu ben gablreich versammelten Ruborern mit ben Worten : "Erinnert euch, baf Englands Ronig verurtheilt mirb, ohne bag es ihm erlaubt ift feine Grunde gu Gunften ber Freiheit bes Bolfs vorzutragen." Jene aber riefen : "Gott erhalte ben Ronig." Diefe Burufe wieder= holten fich bei jeber Sitzung, mas auch die Officiere bage-Die Ronigin Benriette fchrieb bamals bem gen thaten. Unterhause, bat um Erlaubnig zu ihrem Gemahl gurudzufehren; ber Bring von Wales ichrieb an Kairfar, ber aber am Gerichte feinen Antheil nehmen wollte; bas ichottische Barlament legte gegen bas Verfahren förmlichen Proteft Am 25ften fprach man bas Tobesurtheil über Rarl, als Thrannen, Berrather, Morber und Landesfeind. waren fecheundvierzig Mitglieder zur Stelle. Rarl per= langte mit Beftigkeit noch nach Berlefung bes Urtheils mit einem Borfchlage gehort zu werben; man meint, bag er ber Rrone zu Gunften bes Prinzen von Wales entfagen wollte. Allein er brang nicht burch und warb mit Gewalt hinweggeführt, nach Whiteball, wo er beffere Tage geseben.

bestand barauf, lediglich bon feinen jungften Rinbern 216fcbied zu nehmen, bie in England unter Aufficht bes Barlamente geblieben waren, von ber zwölfjahrigen Bringeffin Elifabeth, bem achtjährigen Bergog bon Glocefter. Sinrichtung ward fur ben 30ften Januar zu Whitehall, in Cromwelle und bes Konias Bobnung, veranstaltet, jo baß fie zwischen gebn Uhr Morgens und funf Uhr Nachmittags gefchebe. Man batte am Enbe bes großen Tafelfaales eine Deffnung in bie Mauer gebrochen, woburch ber Weg gerabebin auf bie offene Strafe und auf bas ichwarz befleibete Schafot führte. Man fab auf biefem zwei vermummte Manner in Matrofentracht neben bem Richtbeile fteben. Rarl gab felbft bas Beichen zu bem Streiche, ber fein Saupt bom Rumpfe trennte. 218 ber Streich fiel, borte man aus ber bichten Menge einen mißtonigen bumpfen Geufger; aber ber Scharfrichter fagte ben Ropf, zeigte ibn bem Bolfe, iprach : "Diefes ift ber Ropf eines Berrathers." 3wei Regimenter Reiter gerftreuten bann langfam bie wogenbe Menge.

Unter allem bem Gewirre ber Leibenschaft sehen wir einen Mann stets gleich ausgeweckt und zum Muthwillen ausgelegt sich bewegen. Das ist Oliver Cromwell. Als er das Todesurtheil, er der dritte in der Ordnung, unterschrieben hatte, spritzte er seinem Nachbar die Tinte aus der Feder in's Gesicht. Des Königs Kopf war gefallen, die Leiche lag schon im Sarge; da bestieg Cromwell das Schafot, verlangte den Körper zu sehen. Er nahm den Kopf in seine Hände und sagte: "Das ist ein Körper von gesundem Baue, der ein langes Leben versprach." Um britten Tage nach der Ginrichtung warb er um eine Frau für seinen Nichard.

## Die Republik unter dem langen Parlament.

30. Jan. 1649 - 20. April 1653.

Am Tage ber Sinrichtung Rarle erflarten Die Bemei= 3an. 30. nen iedweben fur einen Berrather, ber ben Rarl Stuart, früher Bring von Bales genannt, ober Jemand fonft gum Ronig ausrufe, fle boben einige Tage fpater bas Saus ber gebr. o. Lords auf und legten fich ben Namen Barlament von Eng-Unmittelbar darauf erfolgte die formliche Ab= 8cbr. 7. land bei. ichaffung bes foniglichen Amtes als unnut, laftig und für bie Freiheit, Sicherheit und Wohlfahrt bes Bolfes gefährlich, und es ward eine Eibformel vorgeschrieben, welche jeben Ungeftellten zur Treue gegen bie beftebenbe Regierung "ohne Ronig und Oberhaus" verpflichtete. Nicht lange fo ward biefer Gid ber Treue (engagement) auf jeden Englanber über 17 Jahre ausgebehnt; als nämlich bie Gefahren auch ber neuen Ordnung fich erwiesen. Bugleich ward ein Obergerichtshof fur Vergebungen gegen ben Staat aufgeftellt, welcher ber Sternkammer nicht ganz unähnlich fab. Engl. Revol. 14

Den beiben jungften königlichen Kinbern, bie noch im Lande, sette man ein Jahrgehalt, für jebes 1000 Pfund aus, bem Gerzog von Glocester und ber Prinzessin Elisabeth. Aber Elisabeth starb balb barauf.

Diefes Unterhaus = Barlament mar aus einem Unterbaufe hervorgegangen, welches, als es am 3ten Robember 1640 zusammentrat, reichlich 500 Mitalieber gablte, jest fagen einige 80 barin; inzwischen ordnete man gelegentlich neue Wahlen an und brachte es auf 150. Eine folche Ber= fammlung war noch immer zu gablreich, um die Regierung Diefe murbe einem Staatsrathe von 41 felbft zu führen. Mitgliebern vertraut, movon brei Biertheile im Barlamente fagen; man nahm auch fünf Lords, einige Oberrichter, bie erften Officiere hinein. Fairfax und Cromwell fagen barin. Die Wahl beschränkte fich auf ein Jahr. Bu ben Secretaren bes Staatsrathes geborte John Milton, ber Dichter, eifriger Freund ber Republit und aufrichtiger Bertheibiger ber Sinrichtung bes Ronigs. Der Bornebmfte im Lande war fortan ber Sprecher, bamale Lenthall; ihm folgte im Range ber Lord = Beneral, auch Brafibent bes Urmeerathes Fairfax, bann fam Brabiham ale Braffbent bee Staaterathes, welcher in Whitehall Sigung balt. Man ichreibt in murbiger Einfachheit: Senatus Populusque Anglicanus Amplissimo Civitatis Hamburgensis Senatui Salutem.

Das heer ward zu 45,000 Mann bestimmt, und bie Beiten litten keine Berminderung. Denn die Schotten hatten gleich nach der Hinrichtung den Prinzen von Wales als Bebr. 5. Karl II., König von Schottland, England, Frankreich und Frland proclamirt und suchten ihn bei seinem Schwager,

bem Bringen von Oranien, auf, Irland aber brannte in . lichten Flammen bes Aufruhrs. Auch bier rief man Rarl II. aus. Cromwell ging als Lord = Statthalter nach Irland mit 12,000 Mann und ber oberften Gewalt in Civil = und Militar = Sachen auf brei Jahre. Seine Berichte an ben Sprecher Lenthall find voll bavon, wie er fefte Plate gefturmt und Tausenben fein Quartier gegeben babe; bie Befangenen werben nach Barbabos eingeschifft, aber "Gott allein die Ehre." Der brobenbfte Aufstand mar in Stromen Blutes erftict, als bas Jahr barauf ber schottische Rrieg ben furchtbaren Burger abrief. In feine frifchen Buftapfen aber trat fein Schwiegersohn und Nachfolger Ireton, und als ber über ben irlanbischen Depeleien ftarb. thaten andere Nachfolger besgleichen und man konnte 1652 Irland ein wieber unterjochtes Land nennen. Das will fa= gen: Alles blieb auch fortan bort auf bem Rriegsfuße. Rein Bapift burfte eine bobere Stelle bekleiben. Man fuhr fort an ber Berfplitterung ber alten Bevolferung, ja an ihrer Ausrottung zu arbeiten. Nicht genug, bag alle fatholische Briefter bas Land räumen mußten, man verpflanzte bie Bevölkerung ganger Gebiete in anbere Gegenben von Irland und es ift eine gewiffe Sache, daß fogar Taufende von irlandischen Rinbern nach Weftindien geführt find, die bort meiftens in Sclaverei geriethen; und ungeachtet aller biefer Unstrengungen machten boch bie Brotestanten ber Insel nicht über ein Achtel einer Bevölferung aus, beren Debrgabl freilich in die bitterfte Armuth verfentt war. wenn ein Ratholit mit einer Buge bavon fam, bie ein Drittel seines Bermögens verschlang, konnte er fich gludlich preisen.

14\*

Wer nur irgend thatig Theil genommen hatte, mußte zwei Drittel miffen.

Das Barlament von Schottland nahm Rarl II. zum

Ronige an, allein verbarg ibm babei bon Unfang ber nicht, wie wenig es mit feinem bisherigen Bezeigen gufrieben feb; es warf ihm bie Gunden feiner Jugend vor, feinen Frieden mit ben irifchen Papiften, feine Borliebe fur ben Epifcopat, Alles bas in bem berben graufamen Styl ber Buritaner. So fam Rarl tief verftimmt nach Schottland auf Fahrzeu-3un. 23. gen, welche ber Pring von Dranien ihm lieh. Sein leichtfertiges Blut fügte fich fur eine Beile ben ichottifchen Bebeten und Predigten, bie manchmal bis auf feche an einem Tage fliegen, jebe von ber Art, bie fein Enbe nimmt; als man aber bis zu ber Anmuthung ichritt, er folle fich formlich lossagen vom fündigen Thun feines Baters und bem abgöttischen Wesen seiner Mutter, ba weigerte er fich, boch nicht für lange, leiftete bie Lossagung am Enbe wirklich. Der zweite Karl mar ohnehin ber Sohn feines Baters; nun machte man ihm vollends bie Beuchelei zur Nothwendigfeit. Als es im englischen Barlament Rrieg gegen Schottland galt, wollte Fairfax nichts bavon wiffen, legte lieber feinen Oberbefehl nieber, und wer anbets als Cromwell batte ibm folgen burfen? Der Rrieg war nicht von ben leichten. Denn mit weiser Bogerung vermied Leslie, ber ichottifche Beerführer, die Schlacht, hielt fich in feinen verschanzten Baffen und auf ben Boben, wahrend ber Feind burch Entbehrung und Rrankheit litt und in feinen Communicationen mit England bedroht mar. Cromwell fuchte icon ben Ruchweg. obne ibn finden zu konnen, als ber Ausschuß bes Parla-

mente und ber Rirchenversammlung wiber Leslie's Willen eine Schlacht beschloß, bamit ber Feind nicht entrinne. Freubig überrascht rief ba Cromwell: "Sie fommen berab, ber Simmel hat fie in unfere Band gegeben." Bald nach feinem Siege bei Dunbar am 3ten September rudte er in Ebinburg ein. Nichts befto weniger ward Rarl am 1ften Januar 1651 zu Scone gefront. Schon ift Cromwell in 1651. bas Berg von Schottland bis Berth vorwarts gebrungen, als Rarl eine fühne Diverfion magt, mit 11,000 Mann England zu erreichen trachtet. Belang bas Ilnternehmen, fo war er zugleich von ber puritanischen Dienftbarkeit befreit, welche ihm unerträglicher erschien als jede Riederlage. Rarl hatte brei Tagemariche voraus, ebe ber Gegner feines Pla= nes inne warb. Cromwell schrieb nach England an bas Parlament, man folle außer Sorge febn; er ließ 5000 Mann unter General Mont gurud und folgte mit 10,000 Diefer proclamirte beim Gintritte in Eng= Rarlen nach. land eine vollständige Umneftie, mit Ausnahme von drei Bersonen: von Cromwell, Bradfbam und von Cote, welcher lettere im Broceffe feines Baters als öffentlicher Unklager aufgetreten war. In Worcefter ward Rarl als Ronig von aug 22. England ausgerufen. Wenn er jest weiter rafch auf Lonbon brang, fo naberte er fich feinen machtigften und tubn= ften Unbangern, bie ingwischen auch Beit gewonnen hatten fich vorzubereiten; benn ben Lanbstrichen, die er bisber burchzog, fam die Sache gang unerwartet, weshalb bie überrafchten Roniglichen meiftens ftille blieben. Jest galt es Alles an Alles zu wagen, allein es kam nicht fo. fclug ging babin aus, ben Feind zu Worcefter zu er-

warten, alfo mit etwa 16,000 Mann, worunter einige taufend Englander, mit ben Betergnen Cromwells fich zu meffen, ber, ftete Berr feiner felbft, langfam feinen leichten Truppen folgend überall Berftartungen an fich gezogen hatte, Sept. a bie ihn bis auf 30,000 brachten. Es war ber Jahrestag feines Sieges bei Dunbar, an welchem Cromwell bie Schlacht bei Worcefter lieferte. Das Blut von Taufenben floß an beiben Ufern bes ichonen Sebernfluffes. Bergeblich fuchte Rarl, wie einft fein Bater, ben verlorenen Tag burch einen verzweifelten Reiterei = Angriff wieber berzuftellen. Es war feine Nieberlage, sonbern eine Vernichtung bes foniglichen Beeres; benn man gablte balb 10,000 Befangene. Dieser Tag verwandelte ben gefchlagenen Ronig in einen heimathlofen Flüchtling, auf beffen Fabung bas Parlament 1000 Aus einer munberbaren Bermidelung von Bfund fette. Det. 17. Befahren entfam er gulett gludlich in bie Normandie. Ibre mertwurdige Gefchichte zeigt, daß bas Ronigshaus noch auf Unhänger von ber aufopfernbften Treue gablen burfte, und Rarl fand beffer in ber Meinung, feit er gehandelt und gelitten hatte, wenn auch planlos, wenn auch erfolglos.

Jest konnte auch Schottland nicht mehr widerstehen, es mußte unter Monk sich beugen, und ernstlich beschäftigte sich das englische Parlament mit dem Entwurse, das schottische Barlament als solches nunmehr ganzlich auszuheben, die Union beider Königreiche zu vollbringen; man dachte ebenfalls an Irland, ja man trug sich eine Weile sogar mit dem Gedanken, ob nicht eine Union auch mit der Republik der Generalstaaten thunlich ware. Aber gerade von dieser

Seite her erwuchsen Sorgen, bor welchen alle Blane ber Art zurudtreten mußten. Die junge Republik England hatte im Saag die schwerfte Krantung in ber Berfon ihrer Befandten erlitten: ber erfte Gefandte Dorislaus war bort in einem Bafthofe bei Tifche überfallen und niebergeftochen worben. Man erzählte freilich von ihm, daß er die Unklageacte gegen Ronig Rarl I. abgefaßt babe, und es fanden im Saag nicht bloß die Stuarts bei bem Sause Dranien verwandtschaftliche Aufnahme, sondern auch ihre leidenschaft= lichen Unhänger gingen zwischen bier und Frankreich bin und wieder. Reine Frage, bag ber Mord von biefen fam. Der Nachfolger bes Ermorbeten, St. John, mußte bie Schimpfreben bes Pringen Chuard, bes Sohnes ber Ronigin bon Bohmen, und ale er mit bem jungen Bergog bon Dorf, bem Bruber Rarls II., auf ber Baffe gusammentraf, fogar Thatlichfeiten erbulben. Bei folder Stimmung ber Gemuther miglang nicht nur bas obnebin fo weit aussehenbe Broject einer großen Confoberation ber englischen und ber niederlandischen Republit, fondern ein Bruch funbigte fich an. Raum batte bie Schlacht von Worcefter ben Braten= benten in bie Flucht geschlagen, als bas Parlament mit einer Schifffahrtsacte bervortrat, welche, in allgemeinen Dat. 9. Ausbruden rebend, boch allein gegen Golland gemungt mar. Sie schnitt biefe erften Frachtfahrer ber Welt von ihren beften Beschäften mit England ab; benn bei Strafe ber Confiscation von Schiff und Labung burfen Auswärtige fortan fast feine anbern Baaren als felbsterzeugte auf eigenen Schiffen nach England bringen; und wie wenige Waaren erzeugte Golland! Die Sache mar auch ben Gollandern fo

berftanblich, bag fie svaleich die Burudnahme ber Acte berlangten und, ale auch auf ihre Suspenfion nicht eingegangen ward, nicht blog Raverbriefe ausgaben, worin die Englander ihnen ichon zuvorgekommen waren, fondern ihre übermachtige Rriegeflotte in ben Canal ichidten. Das Flottenwesen Englands war unter ben Stuarts in Verfall gerathen : gleichwohl hatten bie Sollander ben Rrieg lieber vermieben; benn Seeftege beribrachen ihnen feine Entschädigung fur bie Ginbugen ihres Sanbels und ihrer gewinnreichen Ruftenfischerei in ben britifchen Gemaffern. Um fo weniger ließ bie Energie bee Parlamente fich irre machen. Es gebührte ber jungen Republit alle Schwingen zu entfalten, bas Konigthum im Fluge weit hinter fich zu laffen. Sie fcuf unverbroffen Rauffahrer zu Rriegsschiffen um, und als bas Rriegs= 1652 gewitter begann, erblidte fie in erlittenen Nieberlagen bas Unterpfand fünftiger Siege. Mochten bie Namen ber Seebelben Rubter und Tromp auf Roften Englands neuen Glanz gewinnen, mochte bie Themse felber von ihnen friegerisch befahren, ihr Geftabe verwüftet werben, endlich fam boch ber Tag, ober vielmehr bie brei Tage famen bes 18ten, 19ten. 1653. 20ften Webruar bes Jahres 1653, an beren jebem ber englifche Abmiral Blate, ein Mann, ber wie Cromwell erft fpat bie Waffen zur Sand nahm, ben unfterblichen Eromp folug und ben unfterblichen Rubter, welcher biefes Mal unter Tromp Dienfte that.

Dieser Wendung ber Dinge erfreute fich Cromwell als Baterlandsfreund, aber bem angehenden Gerricher mißstel fie böchlich. Der Sache mußte ein Ende gemacht werden, ehe im Barlament ber römische Senat fertig ward, ehe die soge-

nannten Staatsmänner, lauter rafflose unbeftechliche Leute, über bie Rriegsmanner flegten, ebe ber Ruhm ber Seemacht ber Landmacht über ben Ropf wuche. Satte boch biefes fühne Parlament fich nicht entblödet ein ganges Biertel ber Beeresmacht icon wegzuschneiben! Das Beer bestand flatt aus 45,000 nur noch aus 33,000 Mann, und es ging bie Rede von noch einem Biertel, welches schwinden follte. biefer Beit führte Cromwell in Gefprachen baufig die Unterbaltung auf die Nothwendigfeit einer monarchischen Gewalt, er foll fogar hingeworfen haben, bag, wenn bie gute Sache oben bleiben folle, ibm nicht allein bie konigliche Dacht, bie er wirklich befaß, fondern auch ber Name Ronig nothwenbig feb; aber jedes Mal mußte er bemerken, baß, wenn einmal bom Rönigthum bie Rebe mar, man immer auf bas alte Ronigehaus guruckfam. Darum blieb Cromwell dabei fteben, bag bas Barlament befeitigt werbe. Diefes erkannte feit lange bas beranziehenbe Gewitter an ben wieder beginnenben Bittschriften ber Officiere und bes Beeres, voll von Befchwerben über eine Regierung, welche burch ihre Werke: Die Rube in Schottland und Irland, bie forrichreitenbe Arbeit an ber Unirung bes erften, vielleicht gar beiber Reiche, welche endlich burch bie vom Tobe erftandene, icon fleghafte Seemacht ieben Tabel zum Berftummen bringen konnte. Als bie Officiere weiter gingen und gerabezu auf bie Auflösung biefes Barlamente ohne Ende brangen, bas nun ichon über zwölf Jahre fige, fonnte es mit aller Wahrheit erwiedern, bag es fich bereits aus eigenem Untriebe mit biefer Magregel beschäftigt habe. Längst war von ihm ber 3te November 1654 als ber Schlugpunft feiner Thatigfeit beftimmt. Auch war

man mit ben Berathungen und Beschluffen über bie Bilbung bes neuen Barlaments icon fo weit im Reinen, baf biefes vierbundert englifche Mitglieder, ziemlich gleichmäßig über England vertheilt, enthalten follte, wozu fechzig Deputirte aus Schottland und Irland fommen wurben; bie leitenben Ropfe maren fich ferner barin einig, man beburfe fur bie nachfte Busammentunft einer Bermittelung ber ichroffen Begenfage, man muffe eine Ungahl fogenannter Meutraler bineinbringen. Sierunter verftand man Bresbyterigner. Eromwell fprach : "Niemals foll einer von benen, die von ber auten Sache abgefallen find, an ber Staatsgewalt Theil bekommen," und befchloß Gewalt. Auf die Nachricht, bag biefe brobe, ftand bas Barlament im Begriffe fich felber auf ber Stelle aufzulofen, nachbem es nur guvor burch raiche Beichluffe bas Ruftanbefommen einer neuen Berfammlung in bem angegebenen Sinne ficher geftellt batte. Allein gerabe April 20. bas wollte Cromwell verhindern. Er führte Soldaten in ben Borfaal bes Parlaments, trat bann, als ob nichts ware, in ben Saal in feiner gewöhnlichen Buritaner-Tracht, fcmarz mit grauen wollenen Strumpfen. Eben follte abgeftimmt werben, ba rief er feinen Beneral-Lieutenant Barrifon, fprach ju ihm: "Jest ift bie Zeit! ich muß es thun;" ftanb bann gur Rebe auf, nahm ben but ab und begann eine Schilberung bes Parlaments, welche mit einer Anerkennung feiner Berbienfte anhob, balb aber von Schmabungen überfloß. "Das ift feine parlamentarifche Sprache, meint ibr ; ich fenne bas." Bierauf fuhr er wie in leibenschaftlicher Bewegung umber, ftampfte mit bem Fuße, und Augenblicks traten feine Rrieger ein. "Ihr fend fein Parlament," rief er, "fort! macht ehr-

licheren Leuten Plat!" Sir Benry Bane wollte ihm Borftellungen machen - "Der herr erlose mich von Sir henry Bane," fcholl es ihm aus Cromwells Munde rauh entgegen. Barrifon nabm ben Sprecher Lenthall bei ber Sand, führte ibn glimpflich von feinem Site weg, aber Cromwell marf jebem Gingelnen, indem er ibn forttrieb, noch einen Trunfenbold ober Chebrecher ober Gurenjager ine Geficht, wies auf ben Scepter bes Sprechers (mace), fprach: "Rehmt bie Narretheidung fort." Nachbem er fie Alle, ihrer achtzig, binausgetrieben, fcblog er bas Saus ju, ftedte ben Schluffel in die Tafche, ging bann in fein Saus zu Whitehall. Bier traf er ben Rath ber Officiere noch versammelt, erzählte biefen was geschehen. "Alls ich in's Barlament fam," fprach er, "bachte ich nicht baran biefes zu thun; aber ber Beift Bottes ward ftart in mir und fo fragte ich nicht langer nach Fleisch und Blut." Um Nachmittag ging er mit einigen Officieren in ben Staaterath, erflarte biefen fur aufgeloft, in Rolge ber Auflösung bes Varlaments. Brabibam blieb fich getreu, appellirte von ber augenblidlichen Gewalt an bie Emigfeit bes Rechtes: "Ihr irrt Guch, Sir," fprach er, "wenn 3hr glaubt, bas Parlament fen aufgeloft. Dacht unter bem himmel vermag es aufzulojen, außer bie Mitglieder felbft."

Bon nun an hatte Cromwell Alles in Banden, befaß mehr Macht als ihm im Grunde lieb febn konnte.

## Die Republik unter dem kurzen Parlament.

4. Jul. - 12. Dec. 1653.

Die nachften brittehalb Monate bis zur Berufung eines neuen Parlamente führte ein Staaterath von breigebn Ditgliebern bie Regierung, ein Drittel Rechtsgelehrte, zwei Drittel Oberofficiere. Der Lord-Präfident mar Cromwell. Anftalt zu einem neuen Parlament ward fo getroffen: man ließ fich in ben Brafichaften und Stabten Liften von fogenannten Beiligen anfertigen, Leuten, Die gottesfürchtig, glaubig, allen Luften feind maren; aus biefen ernannte ber Staatsrath 139 an ber Bahl fur England, 6 fur Bales, eben fo viele für Irland und 4 für Schottland, alfo ein Barlament bon 155 Mitgliedern. Jedes Mitglied erfuhr burch fein Ginberufungefchreiben, für welchen Begirt es ernannt feb. war eine feltfam ernft blidenbe, aber bochft anftanbige Berfammlung von bermalen 120 Mitgliebern, welche Cromwell am 4ten Julius eröffnete. Wer bie Lifte ber Namen borte, biefer Sabatute, Befefiele, Berubabele, fonnte fich in ein

altteftamentliches Sanhebrin berfett glauben; inbeg prangten fie boch nur ale auf eigene Sand gewählte Bornamen bor altenglischen Bunamen, und andere Vornamen, nicht minder auffallend, wie Wiebergeboren, Geb treu im Glauben, und fo fort, waren bafur bon neuefter puritanifcher Erfindung; auch haben bie Spotter bes Tages nicht unbemerkt gelaffen, bag ein Parlamentemitglieb, ein ehrenfefter Londner Leberhandler Barebone, ber mit dem befcheibenen Bornamen Preise Gott (Praise God) einherging, einen Bruber batte, welcher insgemein Verbammter Barebone bieß; benn von feinem gespreizten Bornamen: "Wenn Chriftus nicht für uns geftorben mare, wir maren ewig verbammt" batte man ihm ben beften Theil weggeschnitten. Allein mit biefen anscheinend so munberlichen Beiligen, von Manchen Barebone=Barlament gebeißen und als Barfuger = Varlament (barebones) gebeutet, gleich ale ob lauter Bettler barin fagen, war keineswegs fo leicht auszukommen, als Cromwell wohl gerechnet hatte. Wenn er fie burch feinen Berfehr mit bem beiligen Beifte zu beherrichen bachte, ber beilige Beift ging bei biefen Leuten täglich aus und ein. Uebrigens maren fie feine leeren Phantaften. Ueber bie politischen Dinge batten fle ernfthaft nachgebacht, griffen biefe burgerlich praftifc an, und indem fle in die Berbefferungen bes Gemeinwefens ben treibenben Ernft bon Gewiffensfochen bineinbrachten. fragten fle wenig barnach, wie oft fle Cromwell'n ober fonft wem durch ben Sinn führen. Als rechtliche wohlhabenbe Burger brangen fle bor allen Dingen auf einen fparfamen Staatshaushalt, wollten bas Beer verringert miffen, wovon Cromwell aus auten Grunden nichts boren mochte. Gern

hatten fle geseben, bag jeber Englander bie Befete, welchen er nachleben foll, auch fennen tonne. Dan muffe, meinten fie, ftatt ber ungeheuren unförmlichen Raffe von Bertommen und Statuten ein Gesethuch haben, welches in ber Tafche eines ehrlichen Burgers Raum finbe, und gingen fcwerlich irre, inbem fie mit bem Strafrechte fogleich ben Anfang machten. Man bat ihnen nachgefagt, fie batten bie Bucher Mofis ober gar bie gehn Gebote als Gefesbuch vorgeschlagen. Dem aber ift nicht fo. Allein fie wollten bas Patronatrecht abgeschafft wiffen, fo bag jebe Gemeine funftig ihren Brebiger mable; auch bie Bebenten follten gegen Entschädigung wegfallen. Ueber bem Allen aber murben bie Berichtebofe, bie Patrone, bie Geiftlichen Gegner ber Beiligen. well fab bas tommen, freute fich beffen, benn er munichte fehnlich fie los zu fenn. Um 12ten December rif ihm die Bebulb, er lofte fie folbatifch auf. Um ber Sache einige Form gu geben, unterzeichnete nach ber Auflöfung eine Anzahl Mitglieber eine Schrift, in welcher fie aus eigenem Befchluffe ihre Entlaffung nahmen und bie bochfte Gewalt bem Prafibenten bes Staatsrathes und Lord = Obergeneral Cromwell übertrugen.

## Das Protectorat Dliver Cromwells.

16. Dec. 1653 - 3. Septbr. 1658.

Cromwell beschloß nach gehaltenem Rathe mit feinen Dberofficieren bie bochfte Gewalt unter bem Titel eines Lord-Brotectore gu fubren. Um 16ten December fab man einen prachtvollen Aufzug von Whitehall nach Westminfter. Bier ersuchte Lambert, ber von allen Generalen bamale Cromwell'n am nachsten ftanb, öffentlich ben Lord-General im Damen ber bewaffneten Racht und ber brei Nationen bie Burbe eines Lord-Protectors ber Republik anzunehmen. Cromwell flutte, ftraubte fich und nahm an. Sierauf marb eine Berfaffungeurfunde von zweiundvierzig Artifeln verlefen, welche bem Lord = Protector und bem Barlament bie Gefetgebung Doch follte bem erfteren nur eine aufschiebenbe pertraute. Gewalt zufteben, die nicht über zwanzig Tage hinausging. Denn wenn er in biefer Frift nicht bas Parlament gur Burudnahme eines Beschluffes bewogen bat, fo erlangt biefer Befetestraft auch ohne feine Buftimmung. Regelmäßig alle brei Jahre ift Parlament, und follte ber Protector bie Berufung verabfaumen, fo ift bie Beborbe, welche bas große Sie-

gel bewahrt, und wenn auch biefe faumig ift, find bie Sheriffe ber Grafichaften gehalten es zu berufen, Alles bei Strafe bes hochverrathes. Es fann aber ein folches Parlament in ben erften funf Monaten nach feinem Busammentreten nur mit feiner eigenen Ginwilligung vertagt ober aufgelöft werben : ein außerorbentlich berufenes ichon nach brei Monaten. Das Parlament befteht aus 400 Mitgliebern für England, wobon 261 aus ben Grafichaften; alle verfallenen Burgfleden verlieren ihr Wahlrecht; 30 Mitglieder für Schottland, 30 für Irland. Die Rechte ber Babler find an 200 Bfund beweglichen ober unbeweglichen Gigenthums gefnüpft, es ware benn, bag einer gegen bas Barlament Rrieg geführt ober in England rebellirt hatte ober gar fatholifch mare. Denn vor bem Religionspunkte fteht bas politische Recht ftill, und obgleich Cromwell sonft burch bie ausbrudlich ausgeiprochene Dulbung ber verschiebenen firchlichen Barteien einen glanzenden Beweiß feiner fortichreitenden Ginficht in Die wahre Lage ber menfchlichen Dinge giebt, fo bleibt boch auch bier Alles ausgeschloffen, was Bapftthum und Bralatenthum genannt wirb. Die ausübende Gewalt ift bei bem Lord-Brotector, allein er foll bie Meinung feines Staatsrathes einziehen und, wenn es Rrieg gilt, fogleich ein Barlament berufen. Land= und Seemacht fteben unter ibm und ift bie Starte ber Flotte ihm anheimgeftellt; Die Landmacht barf nicht über 30,000 Mann, wobon ein Drittel Reiterei, bin= Bei ber Besebung ber boberen Staatsamter ift ausgeben. bie Ruftimmung bes Barlaments, wenn es gerabe verfammelt ift, erforberlich, wenn nicht versammelt, bie bes Staate= rathes. Der Lord=Brotector bezieht jahrlich 20,000 Bfund;

feine Würbe ift lebenslänglich. Seinen Nachfolger erwählt ber Staatsrath, welcher aus nicht weniger als breizehn, nicht mehr als einundzwanzig Mitgliedern besteht. So lange bis das neue Parlament zusammenkommt, das heißt bis zum nächsten 3ten September, dem Glückstage Cromwells, ist der Lord-Protector ermächtigt unter Zuziehung des Staatsrathes die für den Staatsdienst nöthigen Gelder zu erheben, auch Verordnungen zu erlassen, welche bis zum nächsten Parlament in Kraft bleiben.

Die Bofe Europas nahmen feinen Unftand ben erflarten Beberricher bon England zu begruffen. Ibre Gesandten fanben in Whiteball einen Sofbalt an gewohnter Statte wieber in ben früher vom foniglichen Saufe bewohnten Bimmern, die jest eine neue glangende Ginrichtung erhielten. Der Brotector nahm auf einem Brachtseffel fibend, ber auf einer Erböhung von brei Sug ftand, ihre feierliche Aufwartung an, auch lady protectoress, eine würdige Frau, empfing in einem glanzenden Damenfreise. Bier auch wohnte, wenn icon in Burudaezogenheit, Die breiundneunzigjabrige Mutter Seiner Sobeit, Die nicht mube marb fur ihren geliebten Sohn zu beten und ihn zu fegnen. Der Protector bielt es unter feiner Burbe bom Ronige von Frankreich als mon cousin angeredet zu werden; ba man inzwischen von der anbern Seite nichts von mon frère wiffen wollte, fo entichlug man fich am Ende ber Verwandtichaftsphrafen ganglich und fam über Monsieur le Protecteur überein. Daneben wiederbolte Crommell von Reit zu Reit, ein Schaferstab fen ibm lieber als alle die weltliche Berrlichkeit. Gleichwohl fab er augenscheinlich ben Abmiral Blate nicht gern, biefen acht Engl. Revol. 12

republifanischen Charafter, ber unter alle bem Gewoge ber Barteien immer nur bas Wohl bes Baterlandes uneigen= nutig im Auge bielt. Als Mont bem Beifpiele, welches Blate gegeben, folgte, vom Landbienfte zum Seedienfte überging, erhielt er in Rurgem ben Oberbefehl zur See, Blate aber blieb berfelbe in feinem Gifer. Die Berjagung bes langen Barlamente mar ibm ein Grauel, allein fein Grundfat ftand feft: ein braver Seemann mifcht fich nicht in Staat8= fachen. Den herrlichen Sieg, welchen Mont über bie Gol-Juni 2.3. lander bei North Foreland im Canal erfocht, brachte Blate gur Enticheibung. Seitbem betrieben bie Sollanber es ernftlicher mit ihren Friedensunterhandlungen, Die freilich mehrmals wieder icheiterten, und zwar immer wieder an ber Ibee ber Bereinigung ber beiben erften Seemachte und Republiten ber Welt unter einer gemeinsamen Regierung, welche von Berfonen aus beiben Nationen geführt werben follte. Ienn biefen Plan verfolgte Cromwell als ein bobes, feiner wurdiges Biel lange Beit mit unerschütterlicher Ausbauer. ungunftigften Falle hoffte er endlich minbeftens bie Ausschließung bes Sauses Dranien von ber allgemeinen Statthalterschaft zu erhalten, welche berzeit unbeset mar, weil Wilhelm III. von Dranien, ber einzige Sobn bes verftorbe= nen Statthaltere Wilhelms II. und ber Tochter Rönig Karls I., damals noch in bem Anabenalter von brei Jahren ftand. Als Mont in einer zweiten Seefchlacht bei bem Texel flegte, Juli 31, in welcher Tromp fein großes Leben endigte, ruftete ber Bro-1654. tector hundert Schiffe aus und brachte endlich ben Frieden jum Abichluffe. Die Stuarts wurden aus Golland burch bie Bestimmung entfernt, bag man beiberseitig feine Landesverwiesene ober Feinde bes andern Staates hausen wolle. Sonft zahlte Golland einige Entschädigungen, alles Andere ward aufgegeben; aber eine große Befriedigung erlangte Eromwell badurch, daß sich die Staaten von Golland und Westfries- land bazu verstanden, das Haus Oranien von ihrer Statt- halterschaft auszuschließen.

Das war mithin fein leeres Wortgeprange, als ber Protector bei Eröffnung feines neuen Parlaments am vierten September, weil ber angesette britte gerabe auf einen Sonn= tag fiel, fich feines Friebens rubmte, ingleichen feiner Banbelsvertrage mit Dannemart und namentlich mit Schweben, wo ber englische Raufmann nun nicht mehr Boll als ber Sollanter gablte. Demnächft mar es ihm gang recht, als ftatt bes fuhnen Brabibam ber betagte geschmeibige Lenthall gum Sprecher erwählt warb, wenn es ihm gleich nichts Willfommenes vorbedeutete, daß man feine Benehmigung ber ge= troffenen Babl erbat. Auch ging man wirklich gleich auf Brincipienfragen ein. Gine Mebrheit bon funf Stimmen batte bereits die Discuffion ber Frage beschloffen, ob die Regierung in ber Sand eines Ginzigen bleiben folle, als ber Protector in Person erschien und fie bebeutete, solche Unter= Sopt.12 fuchungen ein für alle Male fahren zu laffen: Gott und bas Bolf haben ihn berufen; fle allein auch burfen ihn abberufen, obgleich er für feine Perfon freilich lieber ein fcblichter Landebelmann mare. Sie follen wiffen, dag bier Dinge feft fteben, erftens bie oberfte Bewalt bei Ginem und bem Barlament; zweitens, bas Barlament nicht immermabrend; brittens, bie Verfügung über bas Beer, gwifchen Brotector und Barlament getheilt; viertens Gem

freiheit in der Maße, daß sie weder in Gotilosigkeit noch in Verfolgungssucht ausartet. In den übrigen Verfassungsspunkten sollen sie ihn willfährig sinden, aber bei jenen bleibt es; sie sind fundamental; und wer die schriftliche Anerkennung dessen nicht unterzeichnen will, darf nicht wieder in den Parlamentssal hinein, dessen Khüre vorsorglich mit Soldaten besetzt ist. Dreihundert unterschrieben, der Sprecher zuerst, die übrigen traten aus. Als das Parlament aber, ohne an jene heiliggesprochene Vierzahl zu rühren, fortsuhr Veränderungen in der Verfassung in Vorschlag zu bringen, 1855. löste er es endlich auf, und da die fünf Monate, welche die Jan. 22. Verfassung bedingt, noch nicht ganz vorüber waren, ward dieses Mal nach Mondumläusen statt nach Kalendermonaten gerechnet.

Jest hatte ber Protector für ein paar Jahre vor bem Barlament Ruhe, wenn er selber wollte. Die ordentlichen Ausgaben waren sicher gestellt durch ein jährliches Staatseinkommen von 2,250,000 Pfund. Das heer lag großenstheils in der Rahe ber Hauptstadt im Quartier, ein Bürge für ihre Ruhe. Außerdem hatte der Protector seine Leibswache von 160 Mann, und ganz England war in zwölf Mislitärdistricte getheilt, deren Chefs mit großer Macht bekleidet waren. Für die Ruhe des heeres bürgte eines Theils, daß Cromwell keinen Officiersrath litt, aber die hauptsache that jene wunderbare geistliche Haltung im heere, deren Innerlichkeit sich durch eine ungemeine Sittenstrenge bewährte. Diese war auch der durchgehende Charakter am hofe des Protectors. Alles stand hier auf einem ehrenwerthen Kuße, während das leichtsertige Leben des vertriebenen Königs alls

gemein bekannt war. Diefer nahm seinen Aufenthalt in Coln, seit es Cromwell'n gelungen war ihm auch ben franzöftschen Boben abzuschneiben. Sicherte ihn nun seine Benfion, bie er von Frankreich fortbezog, für seine Berson vor Armuth, so versank boch sein Gefolge, sein bloß an hohen Titeln reicher Gof in die kläglichste Armseligkeit.

Um Cromwells Freundschaft aber bewarben fich wetteifernd die Kronen von Franfreich und Spanien. Er zauberte nicht, nahm die frangöfische Allianz an und bot bem Bolt von England als Entschädigung für die innere Freiheit Reich= thum und Macht auf Roften Spaniens. Seine ftolzen Forberungen an diese Macht waren : freier Sandel nach Weftindien und Aufhebung ber Inquifition. "Das beißt," fprach ber fpanifche Gefandte, ,, die beiben Augen meines Berrn verlangen." Lange bor ber Kriegserklarung hatte England ben Colonialfrieg bereits begonnen, welcher freilich nicht immer Sieg und Beute eintrug. Aber Blate's Belbenfraft riß wieber Alles zur Begeifterung bin und ein Gefühl ber Erbebung ging boch burch England, als bas Bolt vernahm, bag fein harter munberlicher hofmeifter feinen Willen braugen burchfete wie zu Saufe, gur Chre bes Broteftantismus fur bie armen Walbenfer Gewiffensfreiheit bom Bergog bon Gaboben ertrope, bie Raubstaaten guchtige, einen nach bem anbern, und ben Bapft in feinem Babplon bebrobe. Wandte man bann freilich wieber nach Innen ben Blid, fo ftanben alle ftarten Charaftere gegen ben Brotector, fagten es ibm gelegentlich ins Beficht, feine Berrichaft feb unrechtmäßig, und nicht barum feh fobiel Blut bergoffen, um alle Rigbrauche ber Gewalt wieder eingeführt zu feben. Berichwörer laffen

fich beftrafen und Cromwell ward ihrer gludlich Deifter, allein ber Rrieg gegen Grunbfate mar von jeber fchmer. So verlor benn Bradifam fein bobes richterliches Amt, Benry Bane, ber gegen bie Regierung ichrieb, Ludlow, Sar= ' rifon und manche Undere wurden bald gefänglich eingezogen, bald wieber verfuchemeife in Freiheit gefest. Sauptfache blieb man beftanbig auf bemfelben Bunfte. 218 1656. wegen bes spanischen Krieges ein Barlament berufen werben mußte, liegen fich bie Wahlen bebenflich an. Cept. 17. Cromwell bie Saaltbure mit Solbaten besethen; wer feinen Schein vom Staaterathe mitbrachte, burfte nicht binein, bieß unmoralisch. Dergestalt wurden an bunbert Mitglieber ausgeschloffen, unter ihnen Saslerig, und fo geschah es, baß ber spanische Rrieg Billigung fand und 400,000 Pfund bewilligt wurden. Solde Mittel reichten fur bie nachften Bwede bin, allein ihre Anwendung rief ftets ben militari= fchen Charafter biefer Regierung, ihren berhaften Entftebungegrund wieber in bas Gebachtnif ber Menichen qurud; es wollte fein burgerliches Regiment baraus merben. Und was brobte vollends unter einem Nachfolger?

Cromwell wünschte die Krone und ein Oberhaus, um festeren Grund zu gewinnen. Es war nicht schwer den Ansisst. trag dazu von diesem Barlament zu erhalten, obgleich die erste Erwähnung der Sache einen hestigen Sturm in der Bersammlung erweckte. Allein die Abneigung seiner Officiere gegen das Königthum trat rauh hervor. Selbst Lambert, selbst sein eigener Schwager Desborough, sein Schwiegersohn Fleetwood verlangten ihren Abschied. Ueber hundert Oberofsiciere petitionirten dagegen beim Parlament,

und es half bem Brotector nichts, bag er nach feiner Art vertraulich bei ber Bfeife mit ben Leuten in Die Sache einging, ihren Wiberwillen gegen ben Ronigstitel wie eine Rinderei behandelte, vor welcher erwachsene Leute fich ichamen mußten. Sollte er nun bas Gewiffe, bie begeifterte Buneigung eines Beeres, für welches er noch immer bie lebendige aute Sache mar, für einen ungewiffen Erfolg aufopfern? Bu feiner Beit hat Cromwell, überhaupt ein buntler verwidelter Rebner, fo viele angefangene Gate verschludt und wieber angefangen als in biefem Falle, ba er, felber zweifelnb, undurchbringlich febn wollte. Das Parlament bestellt einen Ausschuß von fechzig Mitgliebern, um mit Seiner Sobeit Diese wichtige Sache in Whitehall zu verhan= beln; bas nimmt manche Woche weg, und als ber Mitglieder neunundneunzig werben, fommt man barum nicht weiter. Alle Mitalieder bes Ausschuffes maren im Grunde bem Blane geneigt ober erblickten minbeftens in feiner Ausführung ben Weg zu einer Staatsverfaffung von Beftanb; man wußte, daß die Wiederberftellung jener hundert Ausgeftogenen und eine formliche Berbriefung ber funftigen Berfaf-Ein eifriger Rebner im Ausschuffe funa baran banae. verftieg fich bis zu ber Aeußerung : bie Krone ablehnen beiße ben Rath bes Parlaments verschmähen, wovor felbft Ronige Bebenken getragen. Sonft warb bas Sauptgewicht barauf gelegt, bag alle Befete von England auf ben foniglichen Ramen lauten, und mit einem Blide ber Uhnung in bie Bufunft bemertte Lord Broghil: bas Statut Beinrichs VII., welches jedem Englander, ber bem factischen Ronige geborcht, Straflofigfeit verspricht, rebe von feinem factifden

Brotector; wozu er auch noch biefes fügte: "Zwischen ber Rrone biefes Lanbes und bem Stuart, ber fie anspricht, ift

eine Scheibung eingetreten; nichts befto weniger tonnen geschiedene Berfonen fich wieder mit einander vereinigen ; babingegen, wenn ber eine Theil in eine andere Che tritt, fo ift bas unmöglich." Die Unterhandlung ichlich fich burch feche Wochen; zu mancher Sigung zogen bie Neufenbneunzig und gingen wieder nach Saufe, weil Seine Sobeit frant. Aus allen ihm angeführten Grunden vermochte ber Brotector nach feiner Berficherung nur fo viel zu gieben, baß die Sache nütlich, nicht baß fle nothwendig fen, gab übrigens zu, bag Gottes Rathichlug mittelft eines zehnjabrigen burgerlichen Rrieges bas konigliche Saus und ben Ronigstitel weggetilgt habe, ließ es freilich unentschieben, ob, wenn es nicht geschehen mare, man es jest thate; wobei er Gott und Engel und Menfchen zu Beugen nahm, er habe feine Schuld baran, nicht er, nein fein anberer ale bas lange Parlament. Als bie Oberofficiere babei bebairten, es habe mit einer Rrone boch noch etwas mehr zu bebeiten als mit "einer Feber am But," ftanb Cromwell plaglich ab mit ber Erklarung : er babe ben Berrn im Bebete gesucht. ohne ben Glauben burfe er es nicht thun, und er trage noch Bedenken. Gleichwohl trat er bei biefem Anlaffe auf bem Wege geheimer Unterhandlung mit feinen Bertrauten feinem Biele um einen rafchen Schritt naber, indem er neben ber ibm freigeftellten Wahl feines Nachfolgers im Brotectorat zwei Saufer bes Barlaments erlangte und fich bie Bezeichnung der Mitglieder bes fogenannten "andern Saufes" vorbebielt. Es follen beren nicht unter 40 und nicht über 70

Mai:

. fenn; bas Parlament übt bas Beftatigungerecht, und fo foll es jedes Dal gehalten werben, fo oft ber Tob eine Lude Auch auf bie Berufung irlandischer und schottischer Abgeordneten wird Bedacht genommen, doch unter Ausfcbliefung demiffer Rategorien. Mit bem neuen Jahre 1658 3an. 2 traten wirklich beibe Baufer in Wirksamkeit, ein Saus ber Genteinen , burch jene borbin ausgeschloffenen bundert Ditglieber verftarft, baneben ein anberes Saus von bermalen einundsechzig lebenslänglichen Mitgliedern, voran bie beiben Sobne bes Protectors, Die Lords Richard und Beinrich, und zwei Schwiegerfohne beffelben, bann zwei vormalige Beers, benn feche andere lehnten ben Gintritt ab; bie übrigen maren theils Mitglieder bes Staatsrathes, theils Rechtsgelehrte und Militars, Alles reiche angesebene Ranner, aber feiner ber ben Namen Richard Sampbens, bes alteften Sobnes vom großen John, überftrahlt hatte. Man fab bei feierlichen Anlaffen ben Lord = Protector, ber, ohne Ronig zu beißen, Lords und Biscounts fcuf, im Burpurmantel und hermelin, bas golbene Scepter in ber Sand, man las, wie er im foniglichen Wir bon feinem Beere, feiner Flotte, feinem Schate, feinem großen Siegel fchrieb. Man borte auch die alte Unrebe bei ber Eröffnung bes Barlaments : "Molords und herren bom haufe ber Gemeinen ;" allein ber alte Sinn war babin; bie Bemeinen wollten feit ihrer Verftarfung von "bem anbern Baufe" nichts wiffen. Der murbe Lenthall hatte fich bittweise einen Blat im Saufe ber Lebenslänglichen ausgewirft: nicht fo Soslerig; bent war einer zugebacht, allein er ließ fich ftreichen, und bebaubtete feinen Blat und feine Reinung im Saufe ber Be-

meinen mit ber alten bigigen Störrigfeit. Bergeblich bie Mahnung bes Protectore gur Gintracht in einer Beit, ba ber Protestantismus im gangen Welttheile bebrobt feb und an ber anbern Seite bes Waffers ber Stuart, "ber Ronig ber Schotten," rufte. Es blieb nichts übrig als bas Saus Bebr. 4. aufzulofen, ebe nur bie Steuern bewilligt maren, von melchen bas barbenbe Beer feine enbliche Befriedigung erwar-April 20. tete. Indeg erfreute ben Brotector ein Sieg von Blate, biefes Mal über bie Strandbatterien von Cabix erfochten: Blate zerftorte an biefem Tage bas Borurtheil, als burfe . eine Flotte es nie mit Landbatterien aufnehmen. Balb barauf ftarb ber Beld und feinen Reften ward bie Ehre ber Westminfter = Capelle zu Theil. Gin Labsal mar es fur Cromwell, bag er endlich ben Bafen von Dunfirchen, meldem er lange nachgetrachtet, burch Frankreichs Gulfe ber fvanischen Rrone abgewann; ebenfalls mar fein Abseben auf bie Erwerbung ber beutschen Fürftentbumer Bremen und Berben gerichtet, und er machte fich Soffnung bie Dunbungen von Wefer und Elbe zu beberrichen. Dennoch mar fein Gemuth in ber letten Reit tief verduftert. Eine lange Lebensaufgabe lag noch ungelöft vor ihm und er verbarg fich nicht, baß feine Babn vermuthlich nur furz mehr febn werbe. Sein Aramobn wuchs. Seit lange trug er einen Banger unterm Rleibe und ftets gelabene Biftolen bei fich. Das lette Jahr hindurch litt er an beständiger Schlaflofigfeit und feit bem Tobe feiner Lieblingstochter Glifabeth lag er im Fieber. Auf bem Tobbette fprach er zu feinem Caplan : "Ift es moglich, Sterry, aus ber Gnabe zu fallen?" Der fprach : "Es ift nicht möglich!" "Run fo bin ich ficher," rief Cromwell,

"benn ich weiß gewiß, bag ich einmal in ber Gnabe gemefen bin." Er ftarb an feinem Gludstage, bem 3ten Gep= tember, neununbfunfzigjabrig. Einen madern Bofemidit (a brave wicked man) nennt ihn Clgrendon, ber Minifter Ronig Rarle II., ein Mann, ber zu feinem Lobe am allerwenigsten berufen mar. Babrend aber über feiner ftarren Leiche fich bie lauten Stimmen ber Schmabung und ber Be= wunderung freugten, mußten ftillere Gemuther barüber erftaunen, wie die Zeit fich ihren Mann zu mablen und aus robem Stoffe fertig zu ichmieben weiß. Denn es ichien ber junge Oliver für bie friedlichfte Butunft bestimmt, bamals als er, am 23ften April 1616 (Shakespeare's Tobestage), in das Sidney = Suffer = Collegium von Cambridge eintrat, bon wo er bann zu feiner weiteren Ausbildung nach London ging. Aber ftatt ber verhaften Rechtsgelehrsamfeit führte er eine bubiche junge Frau von ba nach Saus, worauf er als ber einzige Sobn unter vielen Gefdwiftern bie vaterliche Brauerei in Suntingbon übernahm und gelegentlich Barlamenteglieb für biefe feine Baterftabt warb. Spater verfaufte er fein vaterliches Wefen und trat in ben Bachterftanb. Bier erft tam unter vielen Unfechtungen von Melancholie die firchliche Richtung über ibn, alles wilde Leben nahm ein Enbe und er gablte gewiffenhaft bebeutenbe Summen gurud, die er im Spiel gewonnen hatte. Und welch ein Wan= bel feitbem! Auch bas erschien als eine munberbare Berfnupfung, daß er burch Bermandtichaft jenem Thomas Cromwell angehörte, welcher unter Beinrich VIII. übermächtig war. Denn als beffen Neffen finden wir ben Gir Richard Williams genannt, welcher ber Gunft feines boben Bermanbten

viel verbankte und ihm bei ber Klöfterzerstörung ruftig zur Sand ging, wie er benn auch beffen Namen Cromwell annahm (Richard Cromwell alias Williams), ber von ba auf Billiams Urenkel, ben Oliver, vererbte; also daß ber Stifter ber anglikanischen Kirche und ihr Lobfeind aus demselben Blute stammten.

## Die letten Athemzüge der Republik.

Septbr. 1658 - Mai 1660.

Die Glorie Cromwells verschwand feineswegs mit fei= nem Tobe ; fle ichien fogar fich mit neuen Strahlen bekleiben zu wollen. Denn man fab bei feiner prachtvollen Leichenfeier fein fünftlich geformtes Abbild und auf bem Saupte beffelben bie Ronigefrone, und auf feinen Erftgeborenen ging burch eine Proclamation bes Staatsrathes bie bochfte Burbe über, gleich ale ob ein Erbfonig verftorben mare. Die Erflarung lautete gang einfach babin, ber Protector habe von feinen beiben Sohnen ben alteften, Richard, ju feinem Rachfolger bestellt. So ward Richard Protector, ber mit feinem Bater lediglich ben Unfangepunkt gemein hatte, bag er ben Grund feiner Bilbung auf einer Rechtsschule legte. Aber mabrend Oliver Abgrunde übersprang, ging fein Meltefter ben breitgetretenen Weg jugendlicher Lufte, vergnügte fich mit berschwenderischen Cavalieren, trat bann verheiratet in bas Behagen ber Landebelleute über, bis ihn bes Baters Sobeit gum Rangler ber Universität Oxford und gum Lord umschuf. Gin folder Berr, weber Rriegsmann noch Beter, fonnte bem

Beere nicht willfommen febn; eber icon hatte ihm ber zweite Sohn Beinrich zugefagt, ber, wenn auch nicht von ber achten Farbe ber Beiligen, boch fein Schwert fruh in Burgerblut getaucht hatte und bermalen Statthalter von Irland war. Die Oberofficiere, unter ihnen ber eigene Schwager Richards, Fleetwood, wollten weder begreifen, daß ber verftorbene Protector bas Recht gehabt feinen Nachfolger ohne Weiters zu bestellen, noch ohne Weiters glauben, daß gerade Richard beftellt feb; wenn fie indeffen auch biebei fich beruhigten, barüber wurden fie eins, bie Berfügung über bas Beer, welches biefe Staatsverfaffung gestiftet, burfe nicht in ben Banben eines Rechtsgelehrten bleiben, ber von ber Wahl ber Officiere nichts berftebe. Es ware fofort zu einem Ausbruche gefommen, hatten nicht in Irland Beinrich Cromwell, in Schottland General Mont Streitfrafte vereinigt, welche Beachtung verbienten.

Unter biesen Umständen war es flug, daß der Protector sich beeilte ein Barlament zu berusen; benn er mußte irgendwo im Gemeinwesen eine lebendige Stüge sinden. Aber darin beriethen sein Thurloe und sein Whitelock, die er als Rathe vom Bater übernommen, ihn nicht weise, daß sie ihn um des nächsten Bortheils willen den Nimbus verlegen ließen, der die Einrichtungen seines Baters verherrlichte. Man verließ die neue Wahlordnung und kehrte zu dem Shstem der saulen Flecken zurück, um der Regierung, um dem Abel mehr Einstuß auf die Wahlen zu verschaffen. Damit gelang es zwar vollständig. Wenn man im Staatsrathe die Listen der Gewählten durchsah, es waren meist zahme und abhängige Ränner, und die sechzig Deputirten, welche Schottland und Ir-

land ichickten, jedes Reich breifig, maren vollenbe fo gut wie bon ber Stattbalterichaft felbft erwählt. Als man inzwischen fich 1659. mit bem neuen Jahre in ber Sauptstadt zusammenfand, als bie gefeierten Stimmen eines Brabsham, Scot, Lublow, Bane, Sasleria in die Obren ber Neulinge brangen, machte bie Luft an ber Macht, an ber Fortfetung bes faunensmerthen Werfes, welches jene Manner gegrundet, auch in biefen auf. Den Ausgangspunkt bilbete bie ihnen Allen gemeinfame Beringschätzung bes "anbern Saufes." Sie that fich bereits am Eröffnungstage fund, als nur eine gang ge= 3an. 27. ringe Anzahl ber Gemeinen erschien, um Diefer Feierlichkeit, bie im Oberhause ftattfinden follte, beizuwohnen. An giemlich oben Banben verflang bier bie wohlgeschulte Rebe bes Lord-Brotectors, in welcher jede Spur vom alten puritani= ichen Rauberwelich verwischt war, aber aus ber auch fein Funte fprubte, welcher bie eifernen Dienen jener alten Beroen bes Streites und ber Bebete hatte erheitern mogen. Schon in bem großen Oliver war die Versuchung bes Fleifches manchmal übermächtig geworden und feine Bielgetreuen mußten oft im Grimme auffteben wiber ibn : aber wie nur burfte jest bie junge Welt es magen, eine neue Ordnung qu grunden, fle die ben Berrn nicht mehr fuchen ging! Dan war im Unterhause noch gar nicht einig, ob man auch ben neuen Protector anerkennen folle, als icon die Frage auffam, wie es mit bem andern Saufe zu halten fet. Als man endlich Richards Unerfennung weniger aussprach ale burchichlupfen ließ, behielt man fich Aenderungen in ber Berfaffung bor, gu welchen Richard felber burch bie umgefturzte Bablordnung bas unvorsichtige Signal gegeben batte. Man tam

babin überein, bie Freiheit feb gefahrbet, wenn ber Brotector mit ber ihm übertragenen Macht auch noch bie bes anbern Baufes, beffen Mitglieder er felbft ernenne, vereinige. Es follte noch barauf ankommen, ob bie Gemeinen bem Bro. tector ein gewiffes Beto gegen ibre Beidluffe zugefteben burften, aber es ftand unumftöglich feft, bag bas andere Baus biefe von ben Gemeinen erft geschaffene Rorperschaft, bie im Grunde bem verftorbenen Protector nur fur basmal ober boch nur fur feine Berfon zugeftanden worben, fein Rein Man beschloß mit bem andern Saufe fur basbaben bürfe. mal zu verhandeln, fo weit bag man feine Meinung bore, weiter nicht, und obne Consequeng fur ein folgendes Barlament; und fo fam burch eine feltsame Umfehrung ber Berbaltniffe bas Oberhaus gerabe ba zu fteben, wo bor vier Jahrhunderten die Gemeinen ftanden. Co gerrten und nagten bie Gemeinen an ben beiben anbern Staatsgewalten und vergagen, dag fie eben baburch ben Officieren, bei welchen bie physische Gewalt war, und unter welchen manche Mitalieber bes anbern Saufes fich befanben, ihr Spiel erleichterten. Die Mehrzahl ber Oberofficiere war mit Fleetwood barin einig, daß an ibn die Berfügung über bie bewaffnete Macht fallen folle. Als bas Barlament Riene machte mit ber Erflarung vorzubauen, ber Befehl über bas Beer bange von ben brei Staatsgewalten ab, befchleunigten jene ibre Sie ftellten es bem Brotector jur Babl, ob er Schritte. bas Barlament auflösen wolle; wolle er nicht, so werbe bas Beer es thun. Richard erfannte, es feb nicht mehr von Berlängerung feiner Dacht, fonbern lediglich bavon die Frage, auf welchem Bege er in bie Nichtigkeit verfinken folle. Somit beschloß er ben eigentlichen Machthabern ihren Willen zu thun, unterzeichnete die Auflösung, und als diese voll=April 22. bracht war, konnte er immerhin sortsahren in den Pracht= gemächern von Whitehall und Hamptoncourt zu wohnen und das Einkommen seiner Würde zu beziehen, aber Niemand fragte nach ihm, und die Officiere, welche sich zu ihm gehal= ten hatten, verloren ihre Stellen.

Die factische Regierung ftand bei Lord Fleetwood und bem Officiererathe. Von biefer Autorität ward bas lange Parlament zurudberufen, ausbrudlich aber nicht bas ur= mai 6. sprüngliche, in welchem viele Robaliften fagen, fonbern bas burch Cromwell im Jahre 1648 gereinigte, welches von ba an bis zum 20ften April 1653, ba Cromwell es gewaltsam auflöfte,' geseffen batte. Bon jenen erften Ausgestoßenen rebten aber bamals noch 194, bavon 80 in ber hauptftabt. Alle biefe am Eröffnungstage, bem 7ten Dai, ihr Recht burch eine Deputation geltend machen wollten, fließ Bronne, ber an ber Spite ftanb, auf feinen alten Beind, ben Dbrift Bribe, ward am Eingange zurudgewiesen. Um fo natürlicher, bag ber alte Volksspaß wieder auflebte und biefes verftummelte Barlament, welches mit Mube es auf fiebzig Mitglieber brachte, bas Barlament ber Sintertbeile beigen mußte. Diefe flebzig erhielten jest Erlaubnif fich für bie bochfte Staatsgemalt zu erflaren, fie festen einen Sicherheitsausschuf und einen Staatsrath ein, beruhigten auch bie Republifaner burch bie öffentliche Erklärung, es folle eine Regierungsform eingeführt werben ohne Berrichaft eines Individuums, ohne Rönigthum und ohne ein anderes Saus. Als von Monks Beere billigende Antworten eingingen, fiel ben neuen Racht-Engl Revol. 18

habern eine große Gorge bom Bergen. 3war bon Irland her brobte Gefahr, ale Beinrich Gromwell nach langem Schwanten zwischen bem gefranften Bruber und ber neuen Orbnung feinem Borne blindlings nachgab und bie Welt überrafchte, inbem er bas Banner ber Stuarts aufpflangte. Allein er fließ auf fo entschieben republikanifche Befinnun= gen bei feinen erften Officieren, bag ibm ber Muth entfant. Er fchidte feine Unterwerfung nachträglich ein, mußte fich gludlich ichagen mit bem Berlufte feiner Burbe bavon gu fommen und ift in völliger Dunkelbeit 1674 auf englischent Boben verftorben. Much Richard gab jest feine Entlaffung ein und raumte bie foniglichen Schlöffer. Das Barlament fchenkte ibm 2000 Pfund, um bie Roften feiner Ueberffebelung zu beftreiten, gab ibm fur feche Monate Freiheit von Berhaft burch feine Gläubiger, auch war von llebernahme feiner Schulben und einem Jahrgehalt für ihn und bie ber= wittwete Sobeit feine Mutter bie Rebe. Wenn es bamit bei ben Worten blieb, fo bag bie Glaubiger biefen armfeligen Mann am Enbe aus bem Lande trieben, welches er erft im höchften Alter wiedersah, fo muß man wiffen, bag ce ingwifchen beraustam, wie auch er fich mit ben Stuarte in Unterhandlung um Rang und Jahrgebalt eingelaffen babe.

In solchen Tagen ber politischen Abspannung wird besonders deshalb nichts von Dauer gebaut, weil die Möglichkeit zu Allem vorhanden ift, aber für nichts die bestimmende Nothwendigkeit. Dabei lebte noch immer, trot so vieler Erschütterungen der heiligsten Berhältnisse, ein wunderbarer Grad von Unverdorbenheit im Volke, die Frömmigkeit war kein Nahrungszweig wie heutzutage, sie brachte Opfer und

beischte folche. Reiner von ben Befehlsbabern mar für feinen guten Ruf gleichgültig. Gben bas verbinberte bie Berftellung bes Protectorats, bie, wenn bie Rudfehr ber Stuarte abgewendet werden follte, unerläglich ichien. Fleetwood, welcher ber bochften Stelle am nachften ftanb, nahm bie Borwurfe feiner Battin bin, daß er Cromwells Saus zu Grunde gerichtet; er wollte Niemanden nachstehen, that weiter feinen Schritt. Cher icon batte Lambert gemocht. Fairfar, ber feit Rurgem wieder aufgetaucht, wartete bie Stunde ber Stuarte ab. So gefchah für bie Staatsverfaffung um fo weniger, als man viel barüber verhandelte. Die hoben Officiere waren insgemein für einen ftanbigen Senat neben ben Boltsvertretern. Andere im Gegentheil wollten blog von der freigemablten Bolfevertretung etwas wiffen, welche beftanbig beisammen bleiben, aber burch Abtreten und Butreten in ftets frischem Leben erhalten werben muffe. Sievon furchteten wieder Manche Unbeil und ichlugen Ephoren vor, welche in gewiffen Fallen bas Recht haben follten gegen bie Befcluffe bes Barlaments einzusprechen. Aber wird nicht, bieß es von ber andern Seite, ber Befahr übereilter Befchluffe weit nachbrudlicher vorgebeugt, wenn wir zwei Berfammlungen mablen? Die eine von 300 Mitgliebern foll bloß vorschlagen und berathen, die andere von nur 100 habe allein beschließende Gewalt. Jedes Jahr mag ber britte Theil beiber Rathe austreten und erfest werben. Um fcwachften war es in allen biefen Entwürfen mit ber ausübenden Dacht be-Man fand zu biefem Zwede allenfalls einen Staatsrath aus, welchen bas Barlament ernennt und ber bem nachftfolgenden Barlament verantwortlich fenn foll. Den unermeflichen Vortheil, ber in ber Einheit ber Berfon liegt, hatte man fich von Anfang her abgeschnitten. Die Natur ber Dinge fing an fur die Stuarts zu arbeiten.

Wirflich mußigte fich Bring Rarl von feinen gemeinen und finbischen Bergnugungen zu Beiten ab, um nach ber baterlichen Rrone gu trachten. Die Thatigfeit feiner Ber= trauten war unermeglich. Schon im Julius brach in Eng= Iand ein Royaliften=Aufftand aus, ber freilich wegen man= gelnber Leitung an bem rafchen Gifer Lamberte icheiterte. Allein biefe ichlimme Botichaft warb vollkommen aufgewo= gen burch bie Runbe, bag mitten im Lager ber Gieger Bwiefpalt ausgebrochen feb. Der unbeugfame Saslerig wollte burchaus ber Berrichaft ein Ende gemacht wiffen, welche bie Dberofficiere über England übten. Geftüst auf die Bufagen mehrerer Regimenter, auf bie Beiftimmung Monte und Lub-Iows, welcher lettere bergeit in Irland fommanbirte, feste er im Barlament einen Beichlug burch, welcher Fleetwoob, Lambert und mehrere andere Officiere erften Ranges ibres Befehles enthob. Baslerig batte falich gerechnet. Denn faum batte fich Lambert, ftatt gu weichen, an bie Spige feiner Truppen geftellt, als bie Regimenter bes Barlaments mit biefen gusammentraten, fich berbruberten, feinen Grund fich ju fchlagen fanben. Das Enbe war, bag bas Rump=Barla= Da. 13. ment fich verloren gab, feine Sigungen einftellte. Der Rath ber Officiere übernahm es bie funftige Berfaffung auszuarbeiten und feste einftweilen ftatt bes Parlamente einen Sicherbeiteausichuf ein. 216 ber Staaterath aufgeloft warb, raffte fich fein Brafibent Brabibaw bom fchweren Rrantenlager auf erflarte feinen Abichen vor biefer Abtrunnigfeit ber Officiere

In feinen letten Augenbliden gab er bie Versicherung, wenn beute Rönig Karl zu richten wäre, er würde ihn verurtheilen wie bamals.

Aus biefer rafchen Folge unvolltommener Rrifen, unter welchen fogar einmal wieber von bem Schwächling Richard bie Rebe war, bis bann ein Schwächling anberer Art, ber charafterlofe Bleetwood, einstweilen oben blieb, ging fo viel hervor, bag bie Entscheibung über bie Bufunft von Schottland, nicht von England fommen werbe. In Schottland hielt ber Lord-Statthalter Mont bie Bugel bes Beeres völlig in feiner alleinigen Banb. Der Bilbung eines Officiersrathes beugte er burch Berlegung ber Mannschaften in verfchiebene Landestheile von jeber flüglich vor. Rach feiner friegerifden Laufbabn zu ichließen, mußten feine Befinnungen foniglich febn, benn er biente erft von ber Beit an ber Republik, ba ihr Sieg entschieben war. Ohne frommen Anftrich wie er war, troden und undurchbringlich, fonnten ibn bie Freiheitsmanner nie mit Leib und Seele als ben Ihrigen betrachten, aber "bie alte gute Sache" verbanfte ihm glanzente Siege zu Waffer und zu Lande, und Cromwell brauchte ibn lieber als ben begeisterten Blate, ber über feinen Bribatvortheil hinaus noch feine befonderen Grundfate über Staat und Rirche batte. Cromwell, ber feinen Mann fannte, war über Monts Treue gang rubig. Ginmal gab er inbeff zu erfennen, bag er ibn burchichaue, inbem er zu einem Briefe an ibn bie Nachschrift fügte: "Da foll, wie ich bore, in Schottland wo ein burchtriebener Raug, mit Ramen Georg Mont, fich aufhalten, ber auf ber Lauer liegt, um Rarlen Stuart bienftlich zu febn. 3ch bitte Guch, fucht ihn feftzunehmen

und ichickt mir ihn herüber." Wie bie Dinge bermalen in England gingen, batte Rleetwood alle Ilrfache ibm zu mißtrauen; er nahm ihm ein paar Regimenter, fcob ihm unwillkommene Officiere ein. Dafür aber ftand auch Mont im Begriffe mabrent bes Juli-Aufftandes loszubrechen, gog jeboch noch zu rechter Beit ben Buß gurud, als bie Thatigfeit Lamberte biefem Unternehmen ein überrafchend fcnelles Erft mit ber Vernichtung bes Parlaments Ende bereitete. fchlug Monfe Stunde; er erflarte fich gegen bie Militar= Berrichaft, trat als Bertreter ber alten Gefete und Freiheiten bes Landes auf und gewann fo bie öffentliche Meinung für fich, ohne feinen letten 3wed zu enthullen. 218 feine Officiere ibm beigetreten waren, funbigte er fein Borhaben fowohl bem Londoner Officiersrathe als bem Sprecher bes vertriebenen Parlamente, bem alten befannten Lenthall, nicht minder ber Klotte in ben Dunen und bem Beere in Irland an. Bugleich feste er feine Macht nach England in Bemegung. Der Officiererath aber ichickte ben Lambert mit gablreichen Mannschaften gegen ibn aus. Allein im Ruden von Diefen feinen Wiberfachern erfann Sasterig eine Diverfton; benn biefem waren in wenig Tagen bie Flugel machtig ge= wachsen. Die Stimme aller guten Burger von London forberte ein freies Barlament; feit ben neueften Greigniffen erbob man fie lauter, rebete fich unter einander gu, feine Abgaben zu bezahlen, welche von einer anbern Staatsgewalt als bem Parlament ausgeschrieben murben. Diese Stim= mung ging auf einen Theil ber Blottenmannschaft in ben Dunen über, bie fich ohnehin als zurudgefest gegen bas Land= beer betrachtete. Als ber Führer einer Flottenabtheilung,

Lawfon, endlich bem fturmifchen Gifer Saslerigs nachgab, bie Themfe hinaufschiffte, bei Gravefend erschien, brach bie Spaltung auch im Landbeere aus. Fruber entlaffene Officiere fanden fich haufenweife ein und wurden von ben Solbaten Man burchzog bie Strafen von London, begrufte ben Sprecher Lenthall mit Mustetenfalven, rief ibn zum Lord = General aus. mabrend Lord = General Fleetwood weinend, betend, banberingend feine Beit verlor. Am Ende ging er in bas Saus bes Sprechers, überreichte biefem fnienb feine Bestallung. Alsbald fcblog Lenthall, von ben jubelnben Solbaten begleitet, bas Barlamentshaus wieber auf. Da. 2 Die alten Mitglieber nahmen freudig ihre Site ein; bie Ausstoffung einiger Abtrunnigen marb verbangt; um fo unvermeiblicher mußte fich freilich ber Reft in ben alten Spott= namen feiner Bersammlung fügen. Ihre erfte Sorge war ben Armeebefehl felbfitbatig zu übernehmen. Lamberte Geer foll aufgeloft febn, feine Regimenter werben in entfernte Standquartiere gerftreut; und er felbft foll fofort in feine Beimat fich begeben, wo Verhaftsbefehle feiner marten. Diefer fonft fo fubne Befehlsbaber batte biefes Dal feinen raichen Schlag gewagt, weil er ben Boben überall unter fich schwanken fühlte. Rannte er boch ben Wiberwillen feiner Truppen gegen Erneuerung bes Burgerfrieges, Die Ungufriebenheit vieler Tapferen mit bem fo von Grund aus verfehrten Solbaten-Regiment! Bar er boch beim Ausziehen gegen Mont nicht einmal Fleetwoods gewiß, bag ber nicht binter feinem Ruden, feb's mit haslerig ober mit ben Stuarte, feinen Frieben mache! Dergeftalt fab er feche Bochen lang ben Unterhandlungen zu, welche Mont mit bem England regierenden Officiersrathe anknupfte und nie fertig werben ließ, und als fein Gegner endlich ben ersten Schlag that, war Lamberts Arm burch die Gerstellung des Parlaments bereits gelähmt für immer. Er wanderte als Gefangener in 1800, ben Lower.

Am Neufahrstage bes Jahres 1660 ging Mont über ben Tweed, rudte in England ein. Zwischen ibm und Lorb Fairfax war ausgemacht, daß biefer an bemfelben Tage an bie Spite bes in ber Graffchaft Dort vorbereiteten bemaffneten Aufstandes treten, die Stadt Dorf überrumpeln folle. Binnen zwölf Tagen wollte man fich treffen: Fairfax bielt Wort. Sein Aufftand mar entschieben ronaliftifch, er wollte ben Ronig ausgerufen wiffen; allein Mont erftidte biefe Stimme fofort bei ber Busammentunft, inbem er auf die wi= berftrebenbe Gefinnung feiner Officiere binwies. That batte nicht allein bas wieberbergeftellte Barlament fich ausgesprochen, indem es feinen Staatsrath bas Ronigthum und bie Stuarts abichwören ließ; auch Mont hatte genug gu thun, feine Officiere bon ber ichriftlichen Erflarung abqubalten, fie murben bem Barlament in Allem geborchen, außer wenn es Rarlen Stuart ins Land rufen wolle, und babei fich zugleich bes Aramobnes zu erwehren, er gebe mit folchen Dingen um. Ginen Officier, welcher ber Befculbigung Worte gab, mighanbelte er mit Stochprügeln. Go gefcab es, bag Fairfax feine Waffenbruber aus einander geben ließ, während Mont bie Ginlabung bes Parlaments empfing, nach Westminfter zu fommen.

Das Parlament war bei bem Allen nicht ohne Mißtrauen gegen ben General. Es suchte ihn auf feinem Buge burch

ein paar Mitalieder Scot und Robinfon zu erforschen, bie es ibm entgegenschickte. Nichts ging über bie Chrfurcht, mit welcher Mont biefe als bie Stellvertreter ber bochften Staatsgewalt auszeichnete. Nichts gewiffer als bag bie nur 5000 Mann von feinem Beere, bie er mit fich nahm, lebig= lich bagu bienen follten, bie gesehmäßige Gewalt gegen bas noch immer brobende Regiment ber Waffen in ber bewegten Sauptstadt zu ichuten. Bor bem Barlament ericbien er voll Bebr. 6. Demuth mit unbedecktem Saupte, verweigerte ben Stuhl, welchen man ibm innerhalb ber Schranken bereitet. Bor. ben Schranken ftebend beantwortete er bie Rebe, welche ibm ben Dant bes Saufes verfündigte, mit bescheibenen Worten Eingelaben als Mitglieb bes feine Dienfte berfleinernb. Staaterathes bie Abschwörung ber Stuarte zu leiften, gab er bie Ertlarung : "Sieben Mitglieber batten noch nicht abgeschworen, er muniche zur Beruhigung feines Gewiffens ihre Grunde tennen zu lernen. Erfahrung habe gezeigt, daß folche Gibe eben fo leicht gebrochen als geleiftet wurden; ibm icheine es ein Vergeben gegen bie Vorfebung, ju fcworen, man wolle nie in etwas willigen, mas boch möglicherweise in ihrem Blane liegen tonne. Das Parlament habe bie ftartften Beweise feiner Singebung und er fen bereit gu neuen."

Das Parlament hatte nicht übel Luft ben General gleich beim letten Worte zu halten. Es war höchlich unzufrieden mit ber City. Die eigenfinnigen Altburger hier waren wohl vergnügt damit, daß fle wieder ein Parlament hatten, aber sie wollten dieses nicht, dieses unvollständige nicht, von welchem die gemäßigten Presbyterianer ausgeschlossen waren, in be-

ren Wieberfehr bie Mehrgahl bie frobe Verfundigung ber Wie-

berfehr ber Stuarte erblidte. 3br Entichlug mar gefaßt, feine Abgaben zu bezahlen, bis man wieber ein vollftanbiges freies Barlament befige; fle verpfählten ihre Strafen, gogen Retten quer über und befeftigten ihre Thore mit Ballgattern, um ber Bewalt Tros zu bieten. Das Parlament aber beichloß auf einen Schlag um einen breifachen Preis zu werben, bie Biberfpanftigen zu bemuthigen, ben Beneral zu prufen und ibn feiner gefährlichen Popularitat gu berauben. Mont erhielt ben Befehl bei nachtlicher Beile in bie City ju ruden, jene Befestigungen zu gerftoren, einige Berhaftungen zu vollzieben. Der General beftant bie Brobe, geborchte, boch mit unverhehltem Wiberwillen. Und als er nach ber Ausführung vernahm, bag ber befannte Lobegott Barebone nun boch im Parlament ben Untrag geftellt habe, bag jeber, ber fich weigere bie Stuarts und bie Berrichaft eines Gingelnen abgufcworen, bom Barlament und jebem Staatsamte ausge= fchloffen febn folle, trat er ploglich aus feiner Unterwürfigfeit Bebr. 10. heraus, erffarte bem Parlament fchriftlich, Die Meinung feiner Officiere gebe babin, fur bie erledigten Stellen im Barlament mußten bis beute über acht Tage bie Ginberufungs= fchreiben erlaffen febn; bas fo vervollftanbigte Barlament moge bann balbigft gur Ginberufung eines anbern Barla= mente und einer Auflofung fchreiten. Mundlich aber er= flarte Mont ben überraschten Burgern ber City, er fen geftern auf Befehl als Feind über fie gefommen, beute aber trete er unter fle aus eigener Babl als ihr Freund; feine Abficht feb mit ihrem Beiftanbe ber Ration ein vollftanbiges und freies Parlament zu verschaffen. Auf Die Worte erhob fich in ber

Citt ein lauter unermefflicher Jubel. Man lautete bie Gloden, ließ auf Stragen und Plagen Freudenfeuer flammen, an welchen zur Bewirthung ber Solbaten hinterviertel und immer wieber hinterviertel gebraten murben, boch auf Steden eine Beile einbergetragen und bann verzehrt. Manche verbrannten auch festlich ein hinterviertel und begingen fo fymbolisch bas Opfer bes verhöhnten Barlaments. Diejes machte aus ber Roth eine Tugend, fertigte bie Ginberufungefchreiben aus. Es wagte zwar noch einen Berfuch, bie Berpflichtung auf bie Republit zur Bebingung bes Gintritte in ihre Mitte ju machen, aber bie bor zwölf Sahren ausgeschloffenen Mitglieber machten ibr Recht ohne Beiteres geltenb. von vielen Officieren begleitet ihre Blate einzunehmen famen, 806r. 21. fanben fie feinen Wiberftanb, aber Saslerig verließ traurig bas Saus mit feinem engeren Unbange. Um fo gewiffer mar bie konigliche Sache ihres endlichen Sieges im Saufe.

Und fürwahr es ging so rasch damit, daß dem Monk, der durch die Macht der öffentlichen Meinung des Landes allein den verbissenen Widerstand seiner Truppen zu bestegen hosste, sehr schwul um's herz bei dieser Eile der Männer von 1648 ward. Während er noch den Republikaner und gemäßigten Preschterianer spielte, erklärte das Parlament schon das ganze Versahren für nichtig, welches im Processe des Königs stattgesunden, erklärte die preschterianische Kirche für das Glaubensbekenntniß von England, forderte die Vollstreckung der Gesetz gegen die papistischen Recusanten, verlangte ein haus der Peers und daß das neue Parlament, dessen Kössen April erfolgen sollte, im königlichen Namen berusen werde. Hier aber trat Monk, eben vom Varlament

jum Befehlshaber ber bewaffneten Racht aller brei Reiche mans ernannt, ben begeifterten Achtundvierzigern in ben Weg, befette bas Saus ber Lords mit Wachen, bamit Riemand binein fomme, litt nicht, dag bas Geringfte geschebe, woraus eine Unerfennung ber foniglichen Gewalt gefolgert werben möchte, immer aus bem Grunde, weil bas Beer, welches er vertrete, nicht barein willigen werbe; er fügte ein Dugenb Gibe hingu, als zum Beisviel, baß sein rechter Urm verborren moge, wenn er etwas fur bie Stuarts im Schilbe führe. Aber bie Bevölkerung von England folgte bem vom Parlament gegebenen Signal. Vieler Orten rief man Rarl als Ronig aus, viele Geiftliche ichloffen ibn in bas Rirchengebet ein, ber Stadtrath ber City fprach in einer Abreffe fich gunflig für bie Berftellung aus, und nun lieg fich auch bas Parmary 10. lament nicht mehr abhalten wenig Tage vor feiner Auflösung ein offenes Beugnif feiner Gefinnung baburch abzulegen, bag es bie Verpflichtung auf bie Republit ohne Oberhaus und ohne ein Individuum an ber Spite formlich aufhob. 16ten Marg löfte fich biefes lange Parlament für immer auf, welches feit faft zwanzig Jahren, ba es zuerft am 3ten Rovember 1640 versammelt warb, fo unfäglich Bieles that und erlitt, fo oft vom Tobe batte erfteben muffen.

Erft nach der Auflösung des Barlaments gab Mont den geheimen Unterhändlern der Stuarts eine entschiedene Antwort, versicherte seinen König seiner völligsten hingebung. Denn Mont stand jest am Ziele seiner Bunsche. Er hatte für die Lösung des politischen Knotens bisher saft nichts und dadurch eben Alles gethan; Alles war durch sein Abwarten wie von selber entwirrt. Selten hat die Vorsehung in eine

fterbliche Sand fo viele Entscheibung gelegt als in Monts. Er fonnte bie Erfahrungen bes langen Barlaments benuten, feine verhangnigvollen Irrthumer in Staat und Rirche vermeiben, einen Rath ertheilen, ber in feinem Munde faft Bor-Allein Mont batte fich ein gemeines Lebensziel geftedt. Der vollendete profaische Seuchler, ber bas Werk bes phantaftischen Beuchlers Cromwell bis auf ben Grundftein zertrummerte, kannte fo gut wie einer bie unerfattliche Bier biefer fürftlichen Geschlechter, bei welchen, wie Jener faat , Genug haben fo viel beift als Darben. Reine buftere Bolfe follte ibm ben Dant von ber einzigen Seite, für welche er ein Entzuden ber Taufdung bereitet hatte, verfummern. Dergeftalt warb burch feine Sand feine einzige ber ftreitigen Berfaffungefragen festgeftellt und ber Rath, ben er über einige bringende Ungelegenheiten ber Gegenwart gab, marb in einer Form ertbeilt, welche bem berberblichften ber Borurtheile bulbigte, als feb bie Berftellung einer Rrone und einer weisen Regierung einerlei. Der Rath, fo weit er reichte, entsprach fonft gang ben Berhaltniffen: Amneftie mit feinen ober wenigen Ausnahmen, Bewiffensfreiheit, Die Beftatigung ber Berfaufe von eingezogenen Gutern und bie Auszahlung bes rudftanbigen Solbes an bas Beer. Diese Erbietungen und Borfcblage gelangten unter bem Schleier bes Bebeimniffes bloß mundlich in die fpanischen Nieberlande, nach Bruffel, wo Rarl bamals verweilte. Ihre Wirfung auf ben Bringen und feine Umgebung war unglaublich. Die Krone angeboten! und was faft an bie himmlische Rrone reichte. ohne alle Bedingungen!

Unterbeffen wurden bie Wahlen zum Parlament mit bem

außerften Gifer betrieben. Bebe Bartei erfannte Die einzige Bichtigfeit biefes Mugenblices; am wenigften verfannten bie Bresbyterianer, bag bas vermuthlich balb wieber bergeftellte Königthum vermutblich auch ben Episcopat wieberbringe. Aber wie benn bie Menfchen find, fo brudte bie eine Saupt= angelegenheit, bie Sehnsucht nach bem Ronigthum, alle übrigen Gorgen bei ber Debrzahl ber Babler in ben Sintergrund, und fo gefchab es, bag mehrentheils unbedingte Ronigliche b. b. fogenannte Cavaliere ober Bresbyterianer von ber blaffeften Farbung gewählt wurden. Bei biefer Benbung ber Dinge erhub bie fterbende Republit noch einmal ibren Arm. Gin Saufe befreite ben Lambert aus bem Tower. Um ibn fammelten fich in ber Grafichaft Warwick große Schaaren von Republifanern. Alle es aber gum Treffen fam, verliegen ibn bie Ginen, die Unbern ftrecten bie Baffen und Lambert febrte in ben Tower gurud am Borgbend ber Eröffnung bes neuen Barlaments. 218 bas Barlament am feftgesehten Tage, bem 25ften Upril, wirflich zusammentrat, constituirte fich neben ihm auf eigene Sand eine Beerstam= mer, gleich als ob fich bas bon felbft verftebe. 2118 man Mont über bie Sache anging, erwieberte biefer, ibm ftebe es nicht zu, über folche Unfpruche zu entscheiben.

Jest trat auch ber fönigliche Unterhändler Sir John Grenville aus seinem Dunkel hervor. Er führte sich bei dem Staatsrathe ein und durfte die an das Parlament gerichteten königlichen Schreiben, eines für jedes Saus, beiden Säusern mais, übergeben. Beiden Schreiben war eine Urkunde beigelegt, auf holländischem Boden in Breda ausgestellt, in welcher König Karl die unbedingte Amnestie, die Glaubensfreiheit, die

Gultigfeit ber Guterverfaufe insofern bewilligt, als bas Barlament fie gutheißen wird, und mithin, infofern ber Ronig einen Theil bes Parlaments ausmacht, fich an tein Berfpreden bindet; blog bie Soldrudftanbe werben ohne Borbehalt Allsbald beschloffen beibe Baufer, ba nach ben alten Grundgeseten von England bie Regierung bei bem Ronige, ben Lorde und ben Gemeinen ftebe, ihren Landesfürften einzuladen, bag er tomme und bie Krone empfange, zu welcher er geboren. Man überfandte ibm zu bem Enbe 50,000 Bfund, für feinen Bruber ben Bergog von Dort 10,000, und 5000 für ben Bergog von Glofter. Man ftellte zu gleicher Beit bas fonigliche Wappen wieder ber, nahm ben Namen bes Ronigs in bas Rirchengebet auf und verordnete, bag ber Anfang feiner Regierung vom Todestage feines Baters gerechnet werben folle, woburch fein erftes Regierungsjahr gum zwölften Jahre marb. Gine Deputation beiber Saufer foll nach Breda geben. Es war vergeblich, bag ber rechtsgelehrte Sir Mathem Sale und Pronne fich erhoben und in diesem entscheidenden Augenblicke auch bas Befte bes Bolfe zu bebenfen mabnten. Dem Antrage, Die von König Karl I. im Jahre 1648 genigchten Bugeftanbniffe zu Grunde zu legen und auf biefer Bafis eine bauerhafte Verftanbigung gwischen Rrone und Parlament zu bauen, ftellte fich Mont mit Entichiebenheit entgegen. Die Erfahrung, die er mit feinen eis genen Borichlagen gemacht batte, welche ibm langft bekannt war, ebe bie Declaration von Breba an bas Parlament fam, galt biefem Manne für nichts. Er erflarte: er fonne bei einem Berguge für bie öffentliche Rube nicht mehr einfteben : es fen feine Beit zu einer folden Untersuchung, bie überbem alle Zwietracht ber verstoffenen Jahre zurückzuführen brohe. "Der König kommt ja allein," rief er; "was habt ihr von einem Fürsten zu fürchten, ber weber Geld hat, um euch zu bestechen, noch ein Geer, um euch zu unterjochen? Sind Besschränkungen noth, warum nicht seine Ankunft abwarten?"

Am 25sten Mai kam König Karl auf ber königlichen Blotte in Dover an, wo ihn an ber Spize bes Abels Monk empfing. Am 29sten, bem Geburtstage bes Königs, begab sich sein seierlicher Einzug in die Hauptstadt. Er geschah unter allgemeinem Jubel und in ber frohen Brust Karls zitzterte noch das geheime Jauchzen, daß ber königlichen Macht nichts war vergeben worden. Mit den Fegen der Freiheitsbriese, welche die Tudors übrig gelassen, hosste er schon fertig zu werden. An das blutige Haupt seines Vaters dachte man nirgend seltener als in Whitehall, wo es gefallen war.

## VIII.

## Die beiden legten Stuarts.

## Rarl II.

1660-1685.

Rarl ftand bamale im einundbreißigften Jahre eines Lebens, welches wenig Arbeitstage gablte. Seine Art mar von jeber fich für bie fürzefte Anftrengung burch einen Taumel ber Luft zu entschäbigen; feine wenigen guten Borfate verliefen fich balb in bem Schwarme unguchtiger Weiber und wurden nicht mehr gefunden. Wenn er bann feine Un= tugenben von Beit zu Beit gracios befannte, fo glaubte er ein Uebriges gethan zu haben. Da war ihm nun fein Rang= Ier Sube um fo mehr ein Schat, ber Mann von langft erprobter Treue und Ginficht und welcher zugleich nicht fatt bes Orbnens und Regierens werben fonnte, alle Laft gern auf fich nahm, wenn man ihn nur möglichst allein schalten ließ. Sir Eduard Sube ober, wie wir ibn lieber gleich nennen wollen, Lord Clarendon fcmiebete ruftig bas fcon glübenbe Gifen, verschaffte mit leichter Mube bem Ronige Engl. Revol. 11

eine jährliche Einnahme von 1,200,000 Pfund, zu beren Quellen auch bie Accise gehörte, welche eingeführt mar, um bie Roften bes Barlamentefrieges gegen Rarl I. zu beftreiten. Er erlangte baneben außerorbentliche Bewilligungen für ben Abtrag ber Solbrudftande und vollbrachte, als biefer beschafft mar, mit großer Umficht bie fur die öffentliche Ruhe nothwendige Entlaffung bes ftebenben Geeres in allen Nur zwei Regimenter, eines zu Fuß, eines brei Reichen. gu Pferbe, blieben als Garben im Dienfte. schwierige firchliche Aufgabe ward unter feiner Leitung fo gelöft, dag vor Allem die anglikanische Rirche wieder bergestellt warb, welche ber Rathgeber Karls I. fich nicht ent= wöhnen wollte als bie eigentlichfte Stute bes Thrones zu betrachten; indem aber zu gleicher Beit ber Ronig eine Berbefferung bes Episcopats verhieß, Beidrantung ber Bifchofe, fo bag fie fünftig ihr Ravitel und bie Rirchen = Ael= teften wenigstens fragen mußten; inbem er ferner verfprach, es folle auf die Gewiffensffrupel ber Presbyterianer infofern Rüchsicht genommen werben, bag bie Unterschrift aller neununddreißig Artifel, ber Gib bes firchlichen Geborfams und fo weiter nicht allgemein geforbert werbe, fo ließen fich manche Presbyterianer überreben, ber fo verbefferte Episcopat fen nicht jener verberbte mehr, gegen welchen fie Blut und Leben eingesett hatten, und es gab beren, welche fogar Bisthumer annahmen. Ale es fich freilich bavon handelte, bie fonigliche Erflärung mit Gefetesfraft zu befleiben, bot Clarendon Alles auf, daß ber Antrag im Unterhaufe falle, was auch mit breihunbertundzwölf Stimmen gegen achtunbzwanzig geschah, und so ward die alte Staatsfirche in alle

L

ihre Rechte und Pfründen wieder eingesett, ihre Grundsätze dursten in Büchern nicht angegriffen werden, die bischöfliche Macht waltete unbeschränkt wie zuvor, und was preschtterianisch blieb, war der Gnade anheimgestellt. Was aber von solch einem Zustande der Gnade zu halten seh, das ward Jedermann kund, als das Jahr darauf von jedem neuen Beamten gefordert ward, daß er das Abendmahl nach dem Ritus der englischen Kirche genieße, bis dann vollends im britten Jahre der Gerstellung in Folge der Gleichförmigkeitsacte (act of unisormity) zweitausend preschterianische Geistliche ihre Pfarreien verloren. Auch Schottland verlor seine freie Kirchenversassung, mußte wieder Bischöse ertragen lerenen. Das Schicksal Irlands versteht sich vollends von selber-

Ueber diesen Ausgang, welchen die Freunde der Religion beklagten, frohlockten laut die Cavaliere. In ande= rem Betracht maren fie um fo ubler gufrieben. Weber warb nach ihrem Sinne mit Strafen, Processen und hinrichtungen ruftig genug vorgeschritten, noch vor Allem bantbar genug mit Entschädigung und Belohnung ber Bielgetreuen. Der Buffand ber Dinge mar ungludlicher Beise biefer, bag es unmöglich war ihrer Sauptbeschwerbe, welche fie mit allem Grunde bei jebem Unlaffe wiederholten, auf rechtli= chem Wege abzuhelfen. Die Revolution hatte überhaupt viele Reiche arm, viele Arme ploglich reich gemacht; befonbers aber mar im Grundeigenthum ein ungeheurer Wechsel bor fich gegangen. Was nun bie verfauften ganbereien ber Rrone und ber Beiftlichkeit betrifft, fo ließ fich vom Standpuntte bes Rechtes gegen ihre Rudforberung nichts ein= wenden. Jeber Kaufluftige mochte fich bamals felber fo-

gen, bag auf Revolutionen Begenrevolutionen zu folgen pflegen, mochte feinen Raufpreis nach ber Gefahr einrichten, bie er lief, und mar bas Grunbftud in gutem Glauben an Dritte übergegangen, fo ftanb bie Sache barum nicht an-Nach biefem Grundfate ging man jest zu Werke. Gleichwohl mard er in ber Ausführung nur von ber Beiftlichfeit ber Staatsfirche auf iconungelofe Weife angewenbet; bie Rrone ließ im Ganzen Billiafeit und Milbe malten und behielt die Raufer mehrentheils als Bachter bei. Die Berbaltniffe ber Ropaliften, welche ben Verluft ihrer Guter beflagten, waren verwickelter. 3mar ber Wiebereinsetzung berjenigen unter ihnen, beren Guter wegen ihrer Unbanglichfeit an ben Ronig eingezogen maren, fant fein rechtlides Sindernig im Wege, aber beren waren nur wenige. Die Mehrzahl von ihnen hatte ihre Buter entweber freiwillig verkauft, feb es um bem Ronige in feinen Belbverlegenheiten zu belfen, feb es um fich auszuruften, ober es war nothgebrungen hinterher geschehen, um, als ber Rrieg zu Enbe ging, fich felber helfen und die harten Strafgelber gablen zu können, welche ben Robaliften auferlegt wurden. Für biefe Manner war fein Rath zu ichaffen und fie verzehrten fich in nagendem Unmuth und in Durftigfeit. Daber ibr lauter Schrei bes Unwillens, als bas fogenannte Gefet ber Straflofigfeit und Amneftie (bill of indemnity) erschien, welches boch fürmahr ber Ausnahmen genug enthielt, wenn ichon es ben Gemeinen endlich gelungen war, ben rachfüchtigen Gifer ber Lords in etwas zu milbern. Jene aber riefen laut : .. Bobl mag bas ein Befet ber Bergeffenheit und Straflofigfeit beißen; benn vergeffen wird die Treue und ftraflos bleibt ber Berratb."

Bon ben Richtern bes Königs, welche man fammtlich von ber Vergebung ausschloß, waren noch achtundvierzig Bon biefen waren neunzehn über bie Gee entfloben, unter ihnen Lublow, beffen Dentwurdigfeiten viel Licht über biefe Beit verbreiten; bie übrigen hatte man theils eingefangen, theile hatten fle fich auf ergangene Labung freiwillia geftellt. Jene Flüchtigen nun erflärte eine Bar= lamentsacte für überwiesen, für bie Uebrigen ward ein außerorbentliches Gericht von vierundbreißig Mitgliedern beftellt, 1600. in welchem Clarendon als Rangler ben Borfit führte. Unter ben Richtern fab man auch Mont, welcher neuerbings gum Bergog von Albemarle erhöht war, und neben ihm nicht Wenige, welche Ronig Rarl ben Erften fen's im Felbe, fen's im Barlament befampft batten. Alle Ronigsmörber, wie man fle nannte, wurden schulbig befunden und zum Tobe verurtheilt, indeg marb in Bemägheit ber Straflofigfeite= acte bie Sinrichtung berjenigen, welche fich freiwillig geftellt batten, bis zu weiterer Entscheibung bes Barlaments Es ftanben aber in biefer Acte noch außer ben ausgelett. Richtern bes Königs einige andere Sauptschuldige als ausgenommen von ber Bergeibung. Niemand war aieriger als Bronne bie Babl biefer Ausnahmen zu vermehren. Er hatte gern ben Richard Cromwell, am liebsten alle Republifaner in die Lifte gebracht. "Sie muffen alle unter die Ausnah= men," rief er, "wer bagegen spricht, macht fich schulbig an bes Ronige Blute." Auch John Milton war in diesen Ta-Behn Berurtheilte wurden hingerichgen schwer bedrobt. tet, unter ihnen harrifon als Königsmörber, Cofe als Unflager bes Ronigs. Sie Alle ftarben ftanbhaft, Die Debr-

gahl rühmte fich ber That, als in Berathung mit Gott und ber beiligen Schrift nach beftem Wiffen ohne irgend einen Einige weiffagten mit glaubigem Ber-Groll vollbracht. trauen ben naben Untergang bes Konigthums im Jahre 1666 und die Wiebergeburt ber Freiheit. Aber das Bar= lament ließ fich nicht irre machen auf feiner Bahn. por feiner Auflösung, bie zu Enbe bes Jahres erfolgte, faßte es einen Befchluß gegen Oliver Cromwell, Ireton und Ban. 20. Brabfham und ber Jahrestag ber foniglichen hinrichtung enthüllte einen furchtbaren Unblid. Man fab bie Leich= name biefer Manner aus ihren Grabern reigen und nach Dort nahm man fie aus ben Gargen, Thburn ichleifen. bing bie balb verweften an ben brei Eden bes Balgens auf. wo fie ben Tag über zum froben Schauspiel ber Cavaliere Am Abend murben fle abgeschnitten und enthaup= tet, Die Rorver unter bem Galgen verscharrt, Die Ropfe auf Sept. Stangen por Weftminfterhall gur Schau geftellt. murben auf bes Ronigs Befehl auch einige zwanzig Leichen aus ber Westminstercavelle entfernt und auf bem St. Raraareten = Rirchhofe eingescharrt, unter ihnen Cromwells Mutter und feine Lieblingstochter, auch bie Leiche Boms und bes bewundernswürdigen Seehelben Blate. Als bas neue Barlament bie Sinrichtungen wieber anfing und nun mit allen ben Gefangenen ein Enbe machen wollte, fchritt ber Rönia felber ein. "Ich bin bes Sangens mube," fprach er zum Kangler. "Lagt bie Bill beim Parlament liegen bleiben, bamit fle nicht an mich fomme; benn ihr wißt ja, verzeihen kann ich ihnen nicht." Blog die Proceffe von Sir henry Bane und Lambert wurden noch vor-

genommen, auf wiederholtes Andringen bes Unterhauses. obaleich fie zu ben Ronigemorbern nicht gehörten. Lambert trat in hohem Grabe angftlich auf, ohne auch nur eine Spur bes unerschrockenen Felbberrn und Republikaners, und fand bie Onabe, bie er fuchte, bei bem Ronige, warb auf Lebenslang nach ber Infel Guernseh verwiesen, wo er Blumen zog und Malerei trieb. Um so kühner sprach Sir Benry Bane zu feiner Bertheibigung gegen bie Unflage auf Berrath wiber Rarl II., weil er ber Republik als Mitalied bes Staatsrathes gedient: "ber feb fein Verrather, welcher ber bochften Gewalt im Staate biene, biefe aber habe ba= mals unbestritten einzig bei bem Barlament gestanden, nach= bem es ben Sieg bavon getragen im Rampfe für eine vor Gott und Menschen heilige Sache." Seine Richter wiber= legten ihn mit bem Sate, bag zum gesetlichen Barlament nothwendig ber Ronig gehore; biefer Ronig feb Rarl II. feit bem Tobe feines Baters gewesen, nicht bloß de jure, fonbern de facto; benn Niemand außer ihm habe bie Rrone angesprochen. Was ben Benry Bane fällte, war außer seiner Sochherzigkeit und ungewöhnlichen ftaat8= mannischen Begabung ber Umftand, bag burch ibn bor einundzwanzig Sahren ein Actenftud berbeigeschafft war, welches nach ber allgemeinen Meinung für bie Verurtheilung bes Grafen Strafford ben Ausschlag gab. Die Baupter bes erften und bes letten Blutopfere ber Revolution fielen auf bemfelben Blate Towerhill; benn mit Bane fchloß bie Reihe Suni 14. ber hinrichtungen, welche mit Strafford ihren Anfang nabm.

Der König hatte acht Jahre lang einen tuchtigen Dis

nifter ertragen, ale Clarenbon in feine Unanabe fiel. trafen aber viele Umftanbe jufammen, um bie Berwaltung biefes Staatsmannes verhaft zu machen, ber feinem Ronigehause mahrhaft ergeben mar, ber bie Macht liebte und Eine graufame Seuche brachte in einem fle verbiente. 1865. Sommer hunderttausend Londner um's Leben, ben Sommer 1000. barauf verzehrte bie Blamme mehr ale breizehntaufend Baufer, neunundachtzig Rirchen, im Gangen zwei Drittel ber Sauptstadt, und was fast bas Schlimmfte war, bie bethörte verzweifelte Menge fchrieb ben Brand ben Papiften gu. 1007. Noch ein Sommer und bie nieberlandische Flotte brang in bie Themfe, nahm und verbrannte viele englische Rriegeschiffe erften Ranges, barunter ben Robal Charles, auf welchem ber Ronig bie Fahrt von Solland herüber machte. Rarl hatte ohne genugsamen Grund einen schlachtenvollen Rrieg mit Solland angefangen, beffen fur die englischen Waffen glorreiche Ereigniffe wenig Freude brachten, weil fle in die traurige Beit ber Beft fielen; ale bernach die Ungludsfälle fich hauften, hielt man allein bie bitteren Emvfindungen fest und ließ fle in firchlichen Berfolgungen aus-Die Drohung von Tobesftrafen gegen papistische ftrömen. Briefter fehrte wieder, Die Strafen gegen fatholifche Recufanten murben erneuert. Raum minber icharf aber trat man gegen presbyterianische Conventifel auf, und eine eigene Barlamentsacte verbot jebem nonconformiftifchen Brediger, einer englischen Stadt naber ale funf Meilen zu tommen (the five mile act). Die tabelnewerthe Geneiatheit Claren= bons ber Thrannei ber Staatsfirche ju frohnen, mar vielleicht bie einzige noch irgendwo populare Seite feiner Berwaltung. Der Krieg warb mit Sochbergiafeit geführt ; auch als Frankreich fur bie Nieberlander Partei nahm, erschlaffte ber britische Muth nicht; verglich man aber Chemals und Best, fo nahm man einen entschiebenen Rudgang wahr. Stand England auf ber Stufe ber Macht noch, welche Cromwell ihm anwies? Cromwell erwarb Dunfirden, Ronig Karl verkaufte biesen Blat an Frankreich und versubelte ben Raufpreis; Cromwell bemuthigte bie Nieberlander, Ronig Rarl folog mit ihnen auf bem Befitftande einen feine8= wegs glanzenben Frieben, gab etwas von ber Schifffahrt8= acte nach und bie Rieberlander ruhmten fich, dag ihr Sandel fünfmal fo viel als ber englische bebeute. Alle biefe Ber= ftimmungen gingen an bem lachenben Ronige vorüber, fie hafteten an bem Rufe Clarendons, und wieder verbroß es ben Rönig manchmal, baß, während seine Schulden täglich wuchsen, ber Balaft, welchen fich fein Minifter baute, mit jebem Tage prächtiger emporftieg. Da nifteten fich nun vollenbe bie Schmeiffliegen ein, bie in febes Bertrauen fo gern ihr Gi legen; ber Rangler follte bestechlich febn, er ber freilich gern bie Gefdente nahm, welche ein altes übles Bertommen an feine Amtsverrichtungen fnüpfte; er follte nicht aufboren wollen ben Mentor Rarls zu fpielen, er ben bie Geschichte eber barum tabelt, weil er zu oft bem Ronige auf Roften bes Staates gebient; er follte enblich in einer figlichen Sache ben ehrlichen und bescheibenen Mann blog gespielt Ueber ben unfäglichen Sorgen, welche feine treue baben. Arbeit für die Gerftellung bes Ronigshaufes ihm auflegte, hatte nämlich Clarendon vergeffen auf feine Tochter Anna gehörig Acht zu haben. Ihren weitgeschlitten Mund, ihre

rothen Augen wollte Niemand fonberlich ichon finden, aber ibr Geift und ibre Liebensmurbiafeit gewannen ben Bergog von Morf und er verband fich insaebeim mit ibr. Die bie Sofbame feiner Schwefter, ber Bringeffin von Dranien war, ein halbes Jahr vor ber Berftellung feines Baufes. Anna schwanger warb, fam bas Bebeimniß an ben Tag. Ruerft maren alle Mitglieder bes foniglichen Saufes außer fich, bie Rönigin Mutter obenan, alle Reigbarfeiten, bie an neuer Sobeit baften, wurden rege. Als aber Jakob fich treu erwies. Unng jegliche Verlaumbung nieberschlug und ibr ebeliches Rind gebar, erfannte ber Ronig bie Bergogin von Mork an und man fand weiter feinen Tadel an ihr, fo wenig als bamals an ihrem Bater, welcher ber Sache fremb geblieben mar und, ale er fle erfuhr, ben Ronig beschwor feine Tochter in ben Tower zu ichiden. Jest aber mußte bas freilich Alles Berftellung beißen, und man ließ ben König merten, nur barum habe ber Rangler ihm eine notorifch unfruchtbare Rönigin an ber Portugiefin Ratharina ausgesucht. bamit die Enkel eines Clarendon auf ben Thron famen. Wie es icheint, glaubte Karl von dem Allen wenig ober nichts; aber Clarendon ward ihm durch fein Uebergewicht läftig und fo erreichten bes Ranglers Feinde bennoch ihren 3med. Bergog mußte feinem Schwiegerbater fagen, er folle nieberlegen, um einer gerichtlichen Berfolgung und Entsetzung zu entgeben. Als ber Minifter aber in gerechtem Gelbftgefühl bem Ronige mundlich erklarte unter biefer Bebingung nicht abbanten zu wollen, wurden ihm die Siegel abgeforbert. Rarl mochte ben lebenbigen Beugen feiner Undankbarfeit nun auch nicht mehr feben, ließ ibm zur Entfernung aus

England rathen. Als Clarendon bas nicht verfteben wollte, tam eine ausbrudliche Weisung burch ben Bergog von Dort. und bas Parlament fronte endlich alle fonigliche Buniche baburch, bag es eine bem Oberhause eingereichte Rechtfer= tigungefdrift bes Miniftere burch Bentereband verbrennen ließ, ihren Berfaffer auf Lebenslang verbannte, ja fogar in bie konigliche Brarogative eingriff und feine Begnabigung von einer Parlamentsacte abbangig machte Clarendon fab fein Baterland nicht wieber; feine inftanbig wieberbolten Bitten um bie Rudfehr blieben unerfüllt. Auf frangoft= fchem Boben vollenbete er feine "Gefchichte ber Rebellion," beren Ausarbeitung er ichon auf ben Betrieb bes ungludli= chen Rarl übernommen hatte. Seine Schwäche für biefen verzeiht fich leicht, aber aus feinem gangen Werke und aus feinen Ministerfampfen balb mit bem ftillen Saffe ber Ratholifen, bald mit ben ftorrigen Bresbyterignern, ben finfter blidenden Republikanern, ben habsuchtigen Cavalieren und Matreffen blidt boch auch niemals ber Mann bervor, welcher ein Ziel boberer Ginigung bor Augen batte. Alles foll vorerft auf ben Weg ber übermuthigen Tudore gurud, bie Rirche foll unter Commando fteben, bemnachft aber Milbe und Rechtlichfeit walten. Er ftarb in Rouen zu Ende bes Jahres 1674. Sein Schwiegersohn vermochte nichts für ibn, bereitete ibm vielmehr noch ben ichweren Rummer, bag er feine Gemahlin zum Ratholicismus ver-Clarendons -Enfelinnen aber, Maria und Anna, haben ben englischen Thron beftiegen.

Ein Ministerium folgte, welches seinen schlechten Beinamen bes Ministeriums ber Cabale icon im Berben an

Clarendon verbient hatte und zu verbienen fortfuhr. war ein Bufall, bag aus ben Anfangsbuchftaben ber Damen ber Minister fich gerabe bas Wort cabal jusammensenen Un ibrer Spite ftand lange Beit ber Bergog von Budinabam, Sobn jenes Budinabam, welcher bas unfelige Gefchlecht ber Stuarts zuerft auf bie Bahn bes Berberbens leitete, und in allen verwerflichen Dingen feinem Bater überlegen. Unter biefen Leitern ging auch bie Treue gegen ben König verloren, mit welcher sonft gewöhnlich mas fcwarz ift weißgewaschen wirb, benn biese Menschen verriethen eben fo willfährig ben Ronig gelegentlich an bas Bolf als grundfatlich bas Bolf an ben Ronig, und erschien ja einmal an biesem Nachthimmel ber Gemeinheit irgend ein leuchtenbes Meteor, man war nicht ruhig, bis Alles wieber gehörig bunkel ward. Solch ein Zwischenfall trat ein, als Sir William Temple im Baag erschien und mit be Witt bie 1668, berühmte Triple = Alliang grundete, welche für furze Beit die chraeizigen Blane Ludwigs XIV. bemmte. Es war bamals ber englischen Staatsfunft ihr Weg unverkennbar vorgezeichnet; England und Solland mußten bor allen Dingen gufam= menhalten; ber mannhafte Charafter ber be Witts und nach beren Untergange bie Willensstärfe bes jungen Bringen von Dranien, bes foniglichen Reffen, machten große Erfolge Allein biefem lachluftigen Könige und biefen möalich. geistreich ruchlosen Ministern waren fcon feche auf bem rechten Wege zugebrachte Wochen eine viel zu lange Beit. Der Ronig brauchte Gelb und immer wieder Belb. ftete von ben Gemeinen zu fuchen mar laftig; bas Bedurfnig mußte bargethan werben; harte Rritifen maren zu erwarten;

benn ber erfte blinde Enthuffasmus für bas Ronigthum war Wie viel bequemer boch biefen Gelbbebarf länast verflogen. von Frankreich jahrlich zu beziehen, welches feit lange Winke wegen feiner Willfährigfeit gegeben batte, und bann allenfalls einen Theil bavon barauf zu verwenden, baf man fich Stimmen im Unterhause taufte, bamit bie Bewilligun= gen leicht eingeben möchten! Darum mußte bie Triple = Alli= anz bei Ronig Ludwig formlich entschuldigt werden, welcher auch fogleich bie Lage ber Reit begriff und nur barüber wieber ftutia warb, bag man ibm fur fein Gelb fo ungebeuer viel bot, nicht bloß bas leichte Opfer ber Ehre und ber Politif, man trug auch ben Glauben zu Marfte. Die Anre= gung bazu fam bon bem Bergog bon Dork. Diefer, feit bem letten Rriege als Lord - Großabmiral geachtet . baushalterifch, arbeitsam im Seewesen bis in bas peinlichfte Detail hinein, in feinem Familienleben wenn nicht vorwurf8= frei, boch ohne Stanbal, in Blaubenssachen beschranft aber gewiffenhaft, machte feinem Bruber bas Geftanbnif, er feb Ratholif, was ber König übrigens ichon wußte, und wolle fich öffentlich bafur bekennen. Gin ftartes Gemuth reicht mit wenigen Glaubensfaten weit, alle Schwache ift vielgläubig. Der Ronig verbehlte feinem Bruber nicht, bag auch ihn die Mutterfirche lode, man fonbirte bie Minifter. es fanden fich schon ein paar Ratholiken barunter, Die übri= gen ftellten ihren Glauben zur Disposition. "Nur eilig eine öffentliche Erflarung," brangte Jafob. Allein gang anders fab ber welterfahrene Ronig Ludwig bie Sache an. Er ließ ben Ronia wiffen, eine übereilte Erklarung konne ibm bie Rrone, ja fein Leben toften, weil neun Bebntel ber Eng-

wirke mutbend und unaufhaltsam wie ein Bulcan: es werbe zum Aufftanbe in ber Sauptftabt, ja überall in England fommen : was habe ber Ronig mit fo fcwachem Beere, mit fo wenigen Freunden bagegen aufzubieten? Gleichwohl beftanb Rarl auf feinem Sinne: man wollte zuerft gerabe bie Religionsfache abmachen; bagu foll, weil möglicher Weise eine Emporung ausbrechen fonnte, Franfreich mit 2 Dillionen Livres und auf Erforbern mit 6000 Mann Beiftanb leiften, bie auf englischen Schiffen berübergebracht werben, unter englischem Befehl, aber in frangofischem Solbe fteben. Das vollbracht, wird es von bem Könige von Frankreich abhangen, wann ber Rrieg gegen bas übermuthige Solland beginnen foll, welches, unbantbar gegen bie Schöpfer feines Dasenns, ben Schieberichter zwischen allen Potentaten Bu bicfem Rriege ftellt England ein Gulfesvielen will. corps von 6000, ober minbeftens 4000 Mann, nebft 50 Rriegeschiffen, welche nebft 30 frangofischen unter bem Befehle bes Bergogs von Dort fteben; Frantreich aber gablt in jebem Rriegsjahre eine Subfibie von 3 Millionen Livres. Mai 22. In Diesem Sinne ward ein Vertrag abgeschloffen, beffen Urfunde, lange im ftillen Gewahrsam eines ber Nachkom= men biefer Minifter, erft burch Lingarbe Werk bekannt geworben ift. Bare biefer Vertrag zur Vollziehung getom= men, fo wurde bie Regierungsgeschichte ber Stuarts mahrscheinlich mit bem Jahre 1670 schließen. Allein vermuthlich leuchtete bem Ronige bie Befahr ber Sache von bem Augenblide an ein, ba fie allein in feine Sanbe gelegt mar; auch benjenigen Ministern, bie barum wußten (benn nur ein

į

Theil war in bas Geheimniß gezogen), mochte nicht wohl babei werben; fle warfen Sinberniffe in ben Weg, veruneinigten ben Ronig mit bem Bergog von Dorf, und ba Rarl fich außerbem zu ber Beit mit Scheibungsgebanten trug, um eine rechtmäßige Nachkommenschaft zu erzielen, war ber Schritt in bie alte Rirche gurud nun vollends nicht zeitge-So geschah es, bag Ludwig, bem vor Allem ber hollandische Rrieg am Bergen lag, bennoch zu feinem Wil-La grande affaire, wie er fle myftisch nannte, lief in ben hafen ber Erfüllung ein. Er sab die fichere Beschimpfung Englands, ben mabricbeinlichen Untergang ber freien Niederlande vor Augen. Rarl vertaate feine Glaubensveranderung, traf aber in aller Stille Anftalt zum Ariege. War bas nun an fich felber schon ein wiberfinniges Borbaben, biefen ruhmgefronten, neubefreundeten Freiftaat, an beffen Erhaltung gerabe bamals Alles gelegen war, bem gefährlichften Chrgeize zu überliefern, und besonders schimpflich bas an Protestanten zu thun für ibn, ber boch noch felber nicht für fatholisch gelten wollte, fo hangte ber migleitete Fürft burch bie Urt, wie er zu Werke ging, fich noch zwei besondere Makeln an. Denn er warf fich bor ber Rriegberflarung ploglich in Seerauber-Art auf eine reiche nie- 1672. berlandische Sandeleffotte, welche aus Smyrna fam und auf anberthalb Millionen Bfund geschätt ward, bie ibm am Ende boch entging; und nicht viel ehrenhafter verfuhr er mit feinen eigenen Unterthanen. Die größeren Kaufleute ber Saupt= ftabt bedienten fich feit geraumer Beit ber foniglichen Munge von London, um bedeutendere Gelbsummen ficher aufzubewahren, und es bilbete fich bergeftalt bier auf bem naturlichften Wege eine Art von Girobant burch Ab= und Bu-

fcbreiben; bis 1638 Rarl I. in feinen machfenben Gelbnothen in biese Schatkammer ber Raufleute griff und 200,000 Pfund als Darlehn nahm. Wiewohl er in wenig Monaten Erstattung leiftete, trauten boch bie Raufleute ber Dungflatte fortan nicht mehr, gaben lieber ben Bantiers, bie mit Bolb und Silber Sanbel trieben und fefte Baufer be-Sie waren in bie Gilbe ber wohnten, ibre Schate bin. Bolbichmiebe eingeschrieben und führten gewöhnlich biefen Das Girogeschäft, welches fich auch bier wieber Namen. bilbete, verschaffte ben Golbschmieben bie Mittel große Anleihen an Cromwell zu machen, nicht minder an Privatper-Sie gaben am Enbe Jebem, ber baar Belb bei · fonen. ihnen nieberlegte, 6 Brocent und ftanben fich gut babei; benn Konig Karl II. gablte ihnen 8, auch 10 Brocent. Die jahrlichen Binfen ber Staatsichulb beliefen fich bamals auf 100,000 Pfund. Die Golbschmiebe hatten eine Million und 300,000 Pfund zu forbern. So ftanb es bis ju bem Zeitpunkte, ba ber König Alles aufbot, um feine Gelb= mittel für ben hollanbischen Rrieg zu vermehren. 3an. 2 erschien eine Broclamation bes Schatamtes, welche erklärte. bie Sicherheit bes Königreichs erforbere, bag bor ber Sand feine Capitalzahlungen aus bem Schatamte gemacht wurben, boch folle ein Bins von 6 Brocent erfolgen; Die ganze Dagregel folle übrigens nur ein Jahr bauern und unter feiner Bebingung verlangert werben. Aber auch bas ift nicht gehalten; fle warb vielmehr balb noch um ein halbes Jahr ausgebehnt, und bie Rrone ift ihren Berbindlichkeiten niemals vollftanbig nachgekommen. Go trat ber Ronig in ben Rrieg mit einer

verfassungewidrigen Gandlung, welche ben öffentlichen Crebit auf's heftigste erschütterte. Biele reiche Familien gingen badurch zu Grunde und viele Personen, die von ihren Binsen lebten, barunter Wittwen und Baisen, geriethen in die außerste Durftigkeit.

Diefer zweite hollanbische Rrieg rachte fich mannigfach an feinen englischen Urhebern. Wilhelm von Oranien fam burch bie Noth ber Reit zur Statthalterschaft und bas Cabal-Ministerium zu feinem Sturze burch ben endlich ausbrechenden Unwillen bes Barlaments. Bielleicht mard an biefem Ministerium nichts mehr gehaft als bie einzige Magregel, bie ibm Ehre bringen wurde, mare fie aus reiner Quelle gefloffen. Faft gleichzeitig mit ber Rriegeerflarung erfchien margis namlich eine Dulbungs=Verordnung, declaration of indulgence genannt, ohne Buthun bes Parlaments. Ibr gebei= mer 3med, bem foniglichen Ratholicismus feine Statte gu bereiten, kann nach Allem, was vorliegt, nicht bezweifelt wer-Ihre Faffung mar murbig. Der Konig erflart: ..eine zwölffahrige Erfahrung habe ihn von ber Unwirtsamfeit eines 3mangverfahrens in Religionssachen überzeugt; er balte fich baber verpflichtet von ber ihm zuftehenden, burch Parlamentsacten beftätigten oberften Gewalt in Rirchensachen Bebrauch zu machen. Sein Wille fen, die englische Rirche in bem gangen Umfange ihrer Rechte zu erhalten, allein es follen alle Strafgesete gegen Ron = Conformiften und Recusanten aller Art von nun an außer Rraft treten. Um bie Gefahr ber Conventifel zu entfernen, folle eine hinreichenbe Anzahl bon Bethausern und Beiftlichen für bie Diffenters geftattet febn und unter bem Schupe ber burgerlichen Obrigteit febra. Engl. Revol. 18

Den Ratholischen wird zwar biefer öffentliche Gottesbienft nicht gestattet, aber fie follen obne Belästigung in Bribatbaufern ihres Glaubens warten burfen." Die Bewegung, welche besondere biefer lette Bunft in England verursachte, war allgemein. Sier ftand bas Miftrauen gegen jefuitifche Blane beständig auf ber Warte und ließ ben mabricheinlichen Thronfolger nicht aus ben Augen. Der Bergog von Dort war feit ein paar Jahren nicht mehr mit bem Konige gum Abendmable gegangen, es fprach fich herum, bag furglich bie Bergogin, Clarenbons Tochter, auf ihrem Sterbelager ben Troft ber Staatsfirche gunidgewiesen, ihren Uebertritt gur fatholischen Rirche erflart babe. Man wollte überhaupt bemerten, bag es anfange für bornehme Lebensart zu gelten, in feiner letten Rrantbeit überzutreten. Das Unterhaus faßte 1673, Die Sache von bem politischen Standpunkte auf, es machte Bibr. bem Könige ju einer großen Subfidie Goffnung, erklarte fich auch nicht abgeneigt ben proteftantischen Diffenters Erleichterung zu gewähren, insofern bas Alles burch bas Barlament geschebe; ber Ronig babe bas Recht zu begnabigen, wenn bas Befet verlett feb, feineswege aber, und auch in Rirchenfachen nicht, bas Recht, Die Wirksamfeit eines Gefetes zu fuspenbiren. Man vereinigte fich zu bem Beschluffe : "Strafbefehle in Rirchenfachen fonnen nur burch Barlamentsacte fuspenbirt werben." Der Ronig machte Diene zu wiberfteben; "Bugeftandniffe," fprach ber Bergog von Dort, "haben unfern Bater ins Berberben gefturzt, jest gilt es bem Sohne." Aber ber frangöfische Gefandte Colbert that Gegenvorftellung; Alles, fprach er, tomme barauf an, bag jest fein Bruch mit bem Parlament erfolge; Beit genug, nach bem Kriege alle

Rechte wieder zu erobern ; bagu merbe fein Konig belfen mit Rath und That. Rarl burchftrich bie Dulbungeerflarung, marg. Aber bas Parlament verfolgte feinen Sieg und ruhte nicht eber, als bis eine Acte burchgegangen war, burch welche in Butunft ber reine ftaatofirchliche Glaube jebes Beamten gleich= fam auf die Capelle gebracht ward. Man nannte bas bie Brobe- ober Brufungeacte (the test act). Niemand foll funftig ein öffentliches Umt, fen es burgerlich ober im Beere, bekleiben burfen, ber nicht ben Treue- ober Subrematseib leiftet und bas Abendmabl nach bem Gebrauche ber englischen Rirche empfängt. Man fügte noch bie Borichrift einer Erflarung gegen bie Transsubstantiation bingu. Selbst bie protestantischen Diffenters unterftusten bie Bill, welche fie boch nicht minber als die Ratholifen bedrobte. Aber die Furcht bor ber Wiederfehr bes Ratholicismus beftimmte fle, und es war ihnen baneben ein befonderes Befet, welches ihre Lage verbeffern follte, in Ausficht geftellt. Gbe aber letteres zu Stande fam, vertagte ber Ronig, ber feine Subfibien erhalten hatte, bas Parlament. Und fo folug bie beabsichtigte Dulbung gerade in ihr Entgegengefestes um; Ratholifen und Diffenters waren vom Staatsbienfte ausgeschloffen.

Der Herzog von York leistete ben Testeib nicht, legte bie Burbe bes Lord-Oberadmirals nieder und heiratete die junge Prinzessin Maria von Modena. Jest war man mit ihm im Klaren. Das Barlament remonstrirte gegen die katholische Berbindung, und als ber König erwiederte, sie seh bereits durch Stellvertretung abgeschlossen, gab es sich dennoch nicht zufrieden, wollte alle Katholisen aus beiden Säusern entfernt wissen. Der König aber kam weiteren Schritten der Rom

Rov. 4. tagung zuvor und versagte ber Herzogin von Dorf bie öffentliche Capelle. Jakob mußte seine alteste Tochter Maria protestantisch confirmiren lassen.

3m Jabre 1674 fcblog bas Cabinet wiber fein an Frant-1674 reich gegebenes Wort einseitig Frieden mit Solland. Das Cabal-Minifterium mußte fallen, als bas Unterhaus ibm Rechenschaft wegen bes Rrieges abforberte. Jest erinnerte man fich wieder, bag es einen Gir William Temple gebe, ließ ibn fommen. Wenn bie fcblechten Leute Alles in Jahren verborben haben, foll ber ehrliche Mann Alles im Augenblide wieber gut machen ; in biefer Borausfegung erträgt man ibn. Der Ronig vernahm zum erften Dale bie Stimme ber Babrbeit. Temple bemertte: ce fen ein Irrthum ju glauben, Eng= land fonne in berfelben Urt beberricht werben wie Frantreich, wo allein Beiftlichfeit und Abel etwas gelten, bas un= terbrudte barbenbe Bolf weber Rechte noch Billen bat; er erinnerte ben Ronig an ben Frangofen Bourville, welchen Rarl ichatte und ber England fannte, wieberbolte ibm bie Borte, bie biefer in Bruffel mabrent bes erften bollanbi= fchen Krieges gesprochen, Die babin gingen, ber Ronig muffe Frieden machen, wenn fein Barlament bes Rrieges mube fen; Gourville babe bingugefest: "ein Konig von England, ber ber Mann feines Bolfes fenn will, ift ber größte Ronig ber Belt, aber fobalb er etwas mehr fenn will, par Dien! fo ift er nichts mehr." Der Ronig fuhr auf, aber bemeifterte fich, legte feine Sand auf Temple's Sand, fprach : ,,3hr habt Recht und Gourville hatte Recht, ich will ber Mann meines Bebr. Bolfes febn." Dun ichlog Temple rafch ben Frieden. Die Ehre ber Flagge follte funftig ben Englanbern bleiben. "Ein ehrenvoller Friede!" fchrieb ber König bem Barlament. Wo fo viel wahre Ehre verloren ging, mußte man naturlich um fo fester an dem Scheine halten.

Der Schein ward auch gewahrt in bem neuen schimpf= licheren Berhältniffe, in welches jest ber Konia zu Frankreich trat. Rarl fürchtete viele Rranfungen von ber nachften Parlamentefigung, aber er wollte fie überfteben, benn er beburfte Gelb. Der Bergog von Dort bagegen fürchtete feine Ausschließung von ber Thronfolge und wollte barum fein Parlament; eben fo bachte Ludwig XIV., ber noch immer im Rriege fand; ibm mar ale fonnte bas Barlament feinen un= getreuen Allierten leicht in einen Beind verwandeln, wenn es bie Bewilligungen bavon abbangig machte. Bermanbte Bunfche finden fich leicht, und Dorf machte ben Bermittler. Rarl forberte 400,000 Bfund, ließ bann 100,000 fallen, nahm zulett 500,000 Rronen von Ludwig an, und verschob 1675. bie Situng bis in's nachfte Jahr. Das hieß: Aufgeschoben, nicht aufgehoben; benn als nun im nachften Fruhling bie Sigung anging, brach gleich über ben Umftanb, bag forts während ein paar Taufend Englander in frangofischem Solbe ftanden und unter Unführung bes Bergogs von Monmouth, ber ein natürlicher Sohn bes Ronigs mar, gegen bie Gollander gebraucht murben, ein folder Sturm im Unterhause aus, bag man Mitglieber fab, welche bie Sand an ben Degen Eben fo ploblich trat nun freilich an die Stelle ber Emporung aller Elemente eine rathfelhafte Windftille, wie man fagt, in Folge einer gludlich angelegten Bestechung ber leitenden Mitglieder; und es wuchs bem Ronige wieber ber Muth fo boch, bag von feiner Seite eine Bill betrieben warb.

welche allem thatigen Wiberftande von Beamten gegen Uebergriffe ber foniglichen Gewalt fortan grundfatlich ein Enbe machen und ben leibenben Geborfam an bie Stelle feten Man erfann zu bem Enbe einen zweiten Probeeib für alle Beamten, welcher auf bie Berpflichtung zum Richt= Widerfteben (non-resisting-test) geftellt warb. Aber es war unmöglich zu verfennen, welche Rette von Folgen es nach fich gieben mußte, wenn fortan ein blinber Beborfam bie Beamten an die Rrone fnupfte, und fo entspann fich ein beftiger ftebzehntägiger Rampf. Der Ronig befant fich, nach einem alten Gebrauche, ben er wieber einführte, ftete felbft im Dberhause anwesend, nahm feinen Blat am Ramine ein. war nichts entschieben, als eine bazwischen geworfene Streitfrage, ob bas Oberhaus berechtigt fen in feiner Eigenschaft als oberftrichterliche Behörde Mitglieder bes Unterhauses vorzulaben, wenn Rechtoftreitigfeiten es erforberten, beibe Saufer in bem Grabe gegen einander erhitte, bag ber Ronig 3un. 9. eine Brorogation verfügte; und fpater ward jener gefährliche Berfuch nicht wieber aufgenonimen.

Nach biefen Erfahrungen und ba auch mit ben Jahren bei bem Könige die Liebe zur Bequemlichkeit zunahm, war es ihm höchft willfommen, als ber franzöfliche Gesandte merfen ließ, daß einem regelmäßigen Jahrgehalte von Seiten seines Gerrn nichts im Wege stehe. 100,000 Pfund wurben ausgemacht und zu gelegener Zeit auf 200,000 gesteisert. König Ludwig ließ den eingefangenen Vogel am schlaffen Faden flattern, so lange er im Ganzen der vorgesschriebenen Richtung folgte. Als Karl dem Prinzen von 2008. Oranien seine älteste Nichte, Jorks Tachter, zur She gab,

wurden feine Entidulbigungen angenommen. Bang anbers freilich als ibm bas Königsgefühl boch einmal in bie Quere fam, und er, um Flandern für Spanien und Guroba ju retten, feine Englander ploplich abrief aus bem Dienfte bes Eroberere, ihnen Verftarfung fchicte und fie zu ben Sollanbern ftoffen ließ, zur unfäglichen Freude bes Draniers. Es maren bamale gerade 50,000 Pfund fällig, welche Ludwig nun gleich zurudhalten ließ, ohne gerabe bamit geizen zu wollen. Er fannte noch andere Banbe in England, welche nach fei= nem Belbe luftern maren, und fein Befanbter in London Barillon wußte es mit foldem Erfolge bei ben Baubtern ber Opposition zu verwenden, bem Ginen 300, bem Andern 500 Buineen fvendend, bag bes Ronigs Untrag, man moge fein feftes Einkommen ein für alle Mal um 300,000 Bfund jabr= lich bermehren, abgewiesen marb. Go verfehlte bas Barlament bie Belegenheit feinen Ronig aus jenen schimpflichen Banben zu reifen, beren Dafebn, wenn gleich nicht nachweisbar, ibm unmöglich unbefannt febn fonnte, ba bie toniglichen Matreffen barum wußten und bie meiften Mitglieber bes Cabal-Ministeriums jest in den Reihen ber Oppofition ftanben.

Unter diesen ging Aplen Cooper, Graf von Shaftesburh, allen andern an Gaben weit voran, in einem kleinen schwächlichen Körper ein feuriger ungestümer Geist. Seine Neigung war der Freiheit geweiht, aber ste sollte ihn benn auch für seine gewandten Dienste mit Racht belohnen. Wenn Freiheit und Racht sich trennten, blieb er der Racht getreu. So erkannte ihn Cromwell und entwaffnete seinen Widerspruch, indem er ihn in seinen Staatsrath aufnahm. Ger-

nach ersah Afblen bie rechte Beit, arbeitete insgebeim für bie Berftellung ber Stuarts, war bann thatiges Mitglieb im Der Dank blieb nicht Blutgerichte über bie Ronigsrichter. aus, er ward Minifter und Graf Shaftesbury, und ließ feine Collegen nie im Stiche, wo es bie Rechtfertigung von leberfcbreitungen galt. Die Religion focht ihn wenig an, nur baß er als fluger Staatsmann bem fatholischen Gifer bes Bergogs von Dorf, feinen jefuitifchen Berbinbungen, feiner modenefischen Vermählung zuwiber war. Nicht fo balb aber hatte ber Ronig ben, wie es bem Grafen Shaftesbury bunfte, unverzeihlichen Diggriff begangen, ihm bas große Siegel abzuforbern, ale biefer auch überall in ber Sauptstadt verbreitete, fein Gifer für ben proteftantifchen Blauben giebe ibm ben Sag ber Bapftler zu, und nun an bie Spite ber Oppofition im Unterhause trat. Gein fprühenber Bit, feine schneibenbe Dialettit verwandelte bie non-resisting-bill in einen Bemmitand bes Spottes; er fügte eine beigenbe Blugfchrift bingu, belche bas Barlament die Schmabichrift verurtheilte und verbiennen ließ. Darauf erfolgte eine Befangenschaft im Tower, welcher er nur entging, ale er bas Dberhaus kniefallig um Berzeihung bat. Um fo entschloffener war Shaftesbury im Strome ber Bolfsgunft bas Rleinob ber Dacht wieber zu angeln, welches feinen Ganben entriffen war. Es ift schwerlich zu beweisen und vielleicht nicht einmal wahrscheinlich, bag er bie Thatsachen, welche unter bem Namen bes papiftischen Complots eine beweinenswerthe Berühmtheit erhalten haben, von Anfang ber geschmiebet und jum Bebrauche für feine Berfzeuge gusammengeftellt bat; allein gewiß ift, Shaftesbury und fein Anderer gog biefen winzigen Unholb mit wahrer Baterliebe zu folchem Ungeheuer auf.

Berade in ben Tagen, als ber Mimmeger Frieden ben aug. Ronig feinen tanbelnben Gewöhnungen gurudgab, gefcab es, bag Rarl beim Spazieren im St. Jamespart von einem Unbefannten haftig angerannt und gewarnt marb, er moge fich guruckrieben, fein Leben feb in Befahr. Auf naberes Befragen fprach ber Menfch von zwei Leuten, bie ben Konig erschießen, einem britten, ber ibn vergiften wolle, ber lettere fen Leibargt ber Ronigin. Alles bas wollte er von einem Beiftlichen, bem Doctor Tonge, wiffen. Als man biefen anging, brachte ber Papiere über eine gefährliche Berfcworung ber Papiften berbor, bie ibm unter bie Thure gelegt febn follten, von wem wiffe er nicht, habe aber feine Bermuthungen. Weiter gebrangt, brachte er einen Titus Dates jum Borfchein als bie Berfon, von welcher bie Mapiere ta-Der Ronig, unangenehm geftort und überhaupt nicht furchtfam, behandelte bie gange Sache als Die Anftiftung ciniger Nichtswürdigen, Die fich wichtig machen wollten. Unbere nahm bie Sache Lord Danby, bamale ber Minifter fcines Bertrauens, auf, er fab einen folden Berfdmorungslarmen recht gern, ber fonnte ibm eine barte Barlamentsfigung leichter überfteben belfen. Der Bergog von Dorf gab bie Entscheibung; fein Caplan war burch Aussagen in ben Sandel verwidelt, er forberte baber um beffen und um feiner felbft willen, daß Alles bem Gebeimenrathe vorgelegt werbe. Die Sache war unterbeffen icon ausgekommen, man erzählte fich überall in ber hauptstadt von bem beilande bes Baterlandes Titus Dates und feinen Berbienften, von biefem

Manne, ber bloß besbalb, feinen Blauben verleugnend, unter bie Jefuiten gegangen feb, um ber fcheußlichften aller Berichwörungen auf bie fichere Spur zu tommen. "Ausgemacht ja langft, bag vor zwölf Jahren bie Ratholifchen London in Brand gestedt; wer noch irgend Zweifel baran gebegt habe, tonne es ja mit großer Schrift an bem eben fertig gewordenen Monument von Chriftoph Wren, ber Dentfaule bes Brandes, lefen. Jest aber wiffe man bas Alles, Dant-bem Titus! viel genauer. Miemand anders als bie Jesuiten find bie Branbstifter, fle bie allein 700 Feuerfugeln verbrauchten, um jenen Brand zu unterhalten. Jest gilt es alle brei Reiche und bazu Golland zum Ratholicismus mit Brand und Blutvergießen zu befehren. Ronig Rarl foll fallen und auch fein Bruber, wenn er nicht theilnimmt. Alle Rollen find ber-Schon bat ber Babit in einer Bulle die fünftigen tbeilt. Bifchofe bon Grofibritannien ernannt."

Det. 21. Unter bieser Gahrung ber Semüther eröffnete ber König bie Parlamentssitzung, gedachte dabei in wenig Worten obenhin der Verschwörung; was daran seh, würden die ordentlichen Gerichte auszumitteln wissen. Allein hiemit gaben beide Häuser sich keineswegs zufrieden, sie vertiesten sich in die Audsagen, beschworen den König, alle Papisten vom Hofe und, insofern sie nicht angesessen, auch aus der Hauptstadt zu entfernen, seine Tasel nur rechtgläubigen Köchen zu vertrauen. Das Ende war, daß sie Untersuchung über sich nahmen. Die Lords ernannten zu diesem Zwecke einen Ausschuß, an dessen Spize Shastesbury trat. Man ließ die Keller des Parlamentshauses bewachen, schaffte Ketten zur Sperrung der Straßen an, suhr Kanonen vor Whiteh all auf

und hielt die Stadtmilig nebft ben Freiwilligen, oft zu vielen Tausenden, ganze Nachte burch unter Waffen.

Babrend Shaftesbury nun Berbore anftellte, in Sausfuchungen und Verhaftungen fein Enbe fand und fo in furzer Frift an 2000 Berbachtige, barunter fünf Lords, in bie Befangniffe ber Sauvtftadt brachte, murben in beiben Saufern rafche Befchluffe betrieben und gefaßt. Jest gelang bie Ausschließung ber Katholifen vom Barlament und marb vom Rov. 30. Ronige beftatigt. Gin neuer Brufungseib marb entworfen, welchen jebes Barlamentsalied leiften follte; in ihm ift bie Betheuerung niebergelegt, daß ber Ratholicismus Abgötterei Da traten einundzwanzig katholische Lords aus bem Oberbaufe, einige unter Broteft. Much Mort proteftirte. wiewobl ibn eine Claufel von ber Ausschließung ausnahm. Dennoch rubten Chaftesbury bei ben Beers, und ber Cobn bes Grafen von Bebford, William Ruffel im Unterhause nicht, bis ber König feinen Bruber bewogen batte fich min= beftens aus bem Bebeimenrathe gurudzugieben. bury durfte bier nicht fteben bleiben. Er batte ben Bringen, welcher ber Rrone am nachften ftanb, tobtlich beleibigt; er mußte ibn politifch verberben, um feine Butunft ficher gu Eine neue Che bes Königs fonnte bie Thronfolge Da ber Ronig von einer Chescheibung nichts mehr änbern. boren wollte, um nicht bas Dag feiner Gunben gegen feine. ungludliche Frau zu baufen, follte er bazu gezwungen wer-Der Retter bes Baterlanbes trat bor bie Schranfen bes Unterhauses, rief mit lauter Stimme: "Ich Titus Dates Flage Ratharinen, Ronigin bon England, bes Gochberrathes an." Er und ein anberer Mann, Namens Beblo, beichwuren nun, sie hatten bie Königin belauscht und selbst gehört; wie sie ben Jesuiten ihre Einwilligung zur Ermordung bes Königs gegeben. Satten die Lords nicht bieses Mal ihre Mitwirkung versagt, wer weiß was bas Schicksal ber Königin gewesen ware? Shaftesbury legte Protest gegen die Entscheidung bes Sauses ein.

Bon biefem Getreibe marb ber Konig nicht getäuscht: er glaubte feinen Augenblick an bie Verschwörung und fprach es aus; er fannte bie feilen Berfzeuge bes Betruges, ben meineibigen Beuchler Dates und ben verurtheilten Stragenrauber Beblo, Riemanden aber beffer als ben vollendeten Bofewicht, ber fle ju gebrauchen wußte. Es fehlte Rarlen weber an burchbringenbem Berftanbe, noch an ber Rraft ibn geltenb zu machen. Wenn aus feinen barten bunteln Bugen ber Sonnenichein im Lächeln hervorbrach und ben Fluß feiner natürlichen Rebe begleitete, fo galt er für unwiderftehlich. Er hatte es vermocht bie Stimme ber Bernunft und bes Bewiffens in die verwilderten Gemuther gurudgurufen, wenn er ihr felber hatte borchen mogen. Die Unflage ber Ronigin bot ibm einen fichern Salt zum Berberben iener Miffetbater. Aber Karle Seele mar von icher feber fittlichen Anftrengung Er, im Bergen Ratholit, genehmigte, um fich in ber Meinung bes Bolfes wieber weißzubrennen, Jahre lang bie Todesurtheile feiner wegen biefer Berichwörung unfchulbig verdammten fatholifden Unterthanen, ohne je von feinem Begnadigungerechte Gebrauch zu machen. Er that mehr 1679, und berief ben Shaftesbury zum Prafibenten feines neuen Bebeimenrathes, und glaubte biemit ein Deifterftud ichlauer Staatstunft geliefert au baben. Allein Shaftesbury burch-

.;

schaute ben König, zog barum keinen Fuß aus ber Bahn ber Bolksgunst zurud und verlangte ungestum die Ausschließung bes Papisten York von ber Thronfolge.

Dan aber Chaftesburn wieber gerufen warb, bing naber Mit bem neuen Jahre 1679 löfte Rarl fein Barlament auf, mit welchem er nun achtzebn lange Jahre, bom zweiten Jahre feiner Regierung an, gelebt hatte, wie es eben geben wollte. Er hatte Anfangs viel Liebes, bann auch viel Leibes von ihm erfahren; wenn es ihm zu arg warb, half er fich mit Brorogationen, barunter eine von funfgebn Mongten, über welche man im Barlament ftritt, ob fie nicht einer Auflösung gleich zu achten feb. Rarl gog bie befann= ten Uebel ben unbekannten vor. Jest geschah gleichwohl bie Auflösung, weil man ihm feinen Minifter, ben Lord Danby, anflagte, unter Unberm wegen eines Briefes, ber einen gang frifchen Jahrgehalts-Sandel mit Ludwig XIV. an ben lichten Zag brachte. Das Barlament fab pflichtmäßig über bes Ronige eigenhandige Nachschrift hinweg, welche in die Worte gefaßt mar : "Diefer Brief ift auf meinen Befehl gefchrieben C. R." feste aber bem Minifter um fo beftiger gu. Dit bem neuen Barlament gelang es nicht beffer; es fette bie Unflage Danby machte ben Berfuch feine Feinde burch Bugeftanbniffe zu verfohnen; ber Bergog von Dorf mußte ploblich fort aus England, mußte nach Bruffel; es half nicht. erklarte ber Ronig fich bereit ben Danby abzubanten, ftellte aber, weil er ihn zu retten munichte, ihm zu gleicher Beit einen Brief ber Begnabigung aus. Begnabigung vor ber Untersuchung und bem Spruche? Das hieß bie Sache nieberfolagen wollen. Das Unterhaus empfand biefen Schritt als

Beleidigung. Bei der Debatte kam die wichtige Frage zur Sprache, ob die Krone überhaupt das Recht habe zu begnasdigen, wenn das Unterhaus anklage. Selbst gemäßigte Mitzglieder waren der Meinung, es seh wünschenswerth, daß ein Gest in diesem Falle die Begnadigung abschneide. Die Lords inzwischen wichen der Principienfrage aus, schiekter den Lord Danby in den Tower. In diesen Tagen der Ver legenheit sandte König Karl wieder einmal zu William Tenntsund richtete nach seinen etwas abstrusen Iden Geheimen rath anders ein, überraschte ihn aber höchlich durch tie sennung des Lords Shastesbury zum Prästdenten Rathes.

In einem Puntte war ber Ronig feft: er wollte feile Aenderung in der Thronfolge. Bier lag fein Allerheiligit bicht neben feinem Egoismus. Für bas Ewige im Gegalt ihm bas Ronigthum; bas Barlament, welches in Bruber ausschlöffe, fonnte ibm felber nach ber Krone fen. In biefem Sinne gab er bem Bergog vor beffer reise bie feierliche Bufage, nie folle bie Liebe gu feinem -Monmouth fo viel über ibn vermögen, bag er ben mefeiner Geburt zu verbeden trachte. Auch berief er ben . beimenrath und erklarte bor biefem, in Begenwart bee mächtigen Gottes, bag er niemals mit einem anbern 200 als mit ber noch lebenben Ronigin Ratharina einen Enemtrag geschloffen habe, unterzeichnete bie Urtunde bicfer ... Marung, ließ bie Rathe fle unterzeichnen und in die Regipe. bes Raths eintragen. Aber Chaftesburt, bem fo Bicles 44lungen, gab die Sache nicht auf, zettelte neue Brand = un. "-richwörungsanzeigen an, während Lord Ruffel im Unter-

baufe bie Ausschliegungsbill betrieb. Um ihr zuvorzukom= men, legte ber Ronig im Gebeimenrathe billige Bermittelungsvorschlage vor : eine Barlamentsacte folle festseten, bag, wenn ein Ratholit gur Regierung gelange, bie Rirchengewalt an protestantische Beborben übergebe, bag zu biesem Enbe bas bei bem Thronwechsel gerabe versammelte Barlament fortbefteben ober, wenn feines versammelt mare, bas gulest bestandene fich wieder versammeln folle; bag auch in diesem Falle alle Anftellungen und Entfetungen von Richtern, Bebeimenrathen, Statthaltern und auf ber Flotte nur mit Bcnehmigung bes Barlaments gefcheben follen. Allein Shaftesbury nannte bas einen Berfuch ben Simfon mit Beibenruthen zu binden, folde Feffeln ftreife ein Ronig ab; er tonnte indeß nicht verhindern, daß die Debraahl feiner Collegen beitrat. Auch antworteten bie Lords mit einer Dankabreffe. Bang anbers aber bachten bie Gemeinen. Gie icheuten fich nicht bie außerften Grangen ber Möglichfeit in bie enge Wirflichkeit zu übertragen, indem fie ben Sas aufftellten, bie bem Barlament beimobnente conftitutive Gewalt feb unbeschrantt, fle erftrede fich über alle Begenftanbe bes Staatswohls, mitbin auch auf die Thronfolge, und feb an feine Grundgefete Die Bill erklarte ben Bergog von Dork für ungebunben. fäbig bie Rronen von England und Schottland zu erben, an Marg 27. feine Stelle foll bei Eröffnung biefer Rronen, gleich als ob ber Bergog tobt mare, bie gunachft berechtigte Berfon treten, welche fich zur proteftantischen Religion bekennt. 216 bie Bill im Unterhause gur letten Berlefung fand, prorogirte ber Ronig und verfügte fpater bie Auflösung. Che es bann zum neuen Barlament fam, entließ er ben Shaftesbury.

· So grimmig bieser bas aufnahm, seine Bolksgunft flieg nur daburch. In ber That er konnte fich ruhmen in biefer Situng ein Werf vollbracht zu baben, welches ben Ramen bes gefährlichften Freiheitsfeindes mit ber Gefchichte ber englischen Verfaffung unauflöslich verbindet. Denn feine Arbeit hauptsächlich mar jene berühmte Habeas-Corpus-Acte, bie freilich im Grunde nichts festfeste, mas bem englischen Rechte neu war, aber burch ihre geschickte Faffung es ben Drganen ber Regierung erschwerte bie fruber gebrauchlichen Umgehungsmittel zu berfuchen. Denn von nun an find bie Falle, in welchen ein Englander verhaftet werben barf, und bie Fälle, in welchen Burgichaft zuläffig ift, genau beftimmt, und es foll ber Befehl zur Loslaffung auf Burgichaft zu jeber Beit, felbft in ben Gerichtsferien ju erwirken febn. Befangenwärter barf einen Berbafteten annehmen ohne einen fchriftlichen Befehl ber Beborbe, welcher bie Grunde ber Ber-Der Befangene barf in fein Befangnig baftung entbalt. außerhalb feiner Graffchaft, geschweige benn, wie fruber, gefangen über bie See geführt werben, und er muß in ber Regel binnen brei Tagen vor Bericht geftellt werben, immer aber in einer bestimmten Beit, Die fich nach ber örtlichen Ents fernung richtet und in teinem Kalle über zwanzig Tage bin-Diefem hochwichtigen Befete zum Schute ber ausaebt. perfonlichen Freiheit ftellt fich ein anderes gur Seite, gleich aus bem erften ober fogenannten zwölften Regierungsjahre Rarle, welches ben Boben frei machte, indem es bie Ritter= leben aufhob und fie in freie Erbzinsguter ohne Rriegspflicht und Lebnslaften verwandelte, nur freilich bas abhängige Bauerngut in feinen Lehnslaften belief: Beibe Gefete find

bie Urfache, bag Karl Fox in feinem Bruchftude Stuartischer Geschichte von bieser Regierung fagen kann: fie seh die Zeit guter Gesetze und einer schlechten Staatsverwaltung.

Wie weit aber bas Wort ber Gefete und ihre Erfüllung in biefer gebrechlichen Welt oft auseinander liegen, zeigte fich alsobalb. Der wuthenbe Religionshaß litt nicht, bag bie Babeas-Corpus-Acte ben Marthrern bes papiftischen Complots zu Gute fomme. Man fuhr fort fle einzuferfern, und fobalb nur eine Berurtheilung und Sinrichtung auf bas beichworene Beugniß von anerkannt Chrlosen erft erfolgt mar. aina man folgerecht immer weiter, bis am Ende mehr als zwanzig Personen bingerichtet waren, barunter mehrere Jefuiten, bie ale Verfdworene, acht Briefter auch, bie blog. weil fie fatholifche Briefter waren, ben Tob erlitten ; barun= ter einer von zweiundachtzig Jahren. Dun fam freilich eine 3mifchenzeit, ba man ftutte, als ein burch fechzehn Berurtheilungen berichiebener Berichtsbofe gebrandmarfter Bofewicht Dangerfielb eine Anzahl fatholischer Lorde bes Gochverrathe verflagte; aber ber Glaube an Dates und feine Gibgenoffen war barum nicht gebrochen. Das offenbarte fich. als im Jahre 1680 Thomas Coward, Lord Biscount Stafforb, nachbem er zwei Sahre lang im Tower gefeffen, ohne je verhört worben zu febn, an feinem neunundfechzigften Beburtetage vor bas Gericht ber Lords fam und von ihnen auf folche Gibe bin verurtheilt ward, mit 55 Stimmen gegen 31. "Gott vergebe benen," iprach Stafford, "welche falfch gegen mich geschworen haben." Als er auf bem Schafot von Towerbill ftebend zum Bolfe rebete und feine Unschuld betheuerte, borte bie Menge ehrfurchtsvoll mit unbebedten Engl. Revol. 19

Säuptern zu, rief: "Wir glauben Euch, Mplord! Gott segne Euch, Mplord!" und verlor sich, als ber Kopf gefallen war, in dumpfem Schweigen. Der Eindruck war groß und bleibend. Seitdem hörten in England diese Hinrichtungen auf, bis auf den Oliver Plunket, katholischen Titular-Erz-bischof von Armagh in Irland hin, dessen Kopf noch im Jahre 1681 als Opfer einer sogenannten irländischen Berschwörung auf einem englischen Schafot fallen mußte. Seine Bertheidigungsmittel langten erst am dritten Tage nach seiner Berurtheilung in England an. Er sollte ein Geer von 70,000 Mann errichtet haben, er der keine 70 Pfund an Einkunsten besaß. "Ich kann ihn nicht begnadigen," rief Karl, "weil ich es nicht wagen dars."

Gleich nach Shaftesbury's Entlaffung versammelte ber 1079. König fein neues Parlament, prorogirte es aber alsbalb wieder und zwar auf ein volles Jahr, weil er barauf vertraute mit Ludwig XIV. einen neuen Sandel abichließen gu können. Diefes Mal aber taufchte er fich. Barillon ichrieb an feinen Ronig, Rarle Unfeben feb fo tief gefunten, bag es nicht ber Mube werth fen etwas an ihn zu wenden; Gefchenke an die Bolfevartei murben leichter und wohlfeiler zu bem Biele führen, England burch innere Gabrungen zu fcmachen. Alsbald ward bie Verlegenheit bes Ronigs erfannt und benust. Er batte icon einmal feinen Bruber gurudberufen, und bann ihn wieder nach Schottland entfernen muffen. 216 Jatob jest abermals in England erschien, leitete Shaftesbury 1880, eine Klage gegen ihn als Recusanten ein; zugleich marb ber Ronia mit ungeftumen Betitionen wegen eines Barlaments befturmt. Inegeheim aber wurden ihm unter Mitwirfung

feiner Matreffe, ber Bergogin von Portemouth, große Gelbbewilligungen angetragen, auch gleich Beinrich bem Achten bie freie Wahl feines Nachfolgers überlaffen. Alles unter ber Bebingung, bag er bie Ausschliegungsbill zulaffe. Denn bas Unterhaus beschloß gleich nach Eröffnung bes Parlaments Dat. biefe Sache wieder aufzunehmen. Jest mußte Jatob wieder fort und ber Ronig ging bem Scheine nach auf bie Gelban= trage ein, forberte 800,000, bann 600,000 Pfunb; wenn biese bewilligt find, will er ben Bruber ausschließen. Allein Shaftesbury mar nicht fo leicht zu tauschen ; "zuerft bie Ausschließung, sobann bas Belb," babei blieb er. Dergeftalt Die Ausschließung ging im Unterhause bei brack man ab. ber britten Verlefung ohne Abstimmung burch; ichon wagte ber Bergog von Monmouth, welcher fich fur bie Rrone beftimmt glaubte, unbedachtfam fich öffentlich bliden zu laffen mit bem foniglichen Wappen auf feiner Rutiche, aus welchem ber Schrägbalten verschwunden mar, ber feine uneheliche Ab-Allein bas Oberhaus hielt fest, verwarf funft bezeichnete. bie Bill. Bergeblich baf Shaftesbury jest wieder im Oberbause auf die Scheidung und Wiedervermählung bes Ronige brang, als bas einzig übrige Mittel. Der Ronig verwarf biefe und löfte bas Parlament auf, von welchem unter biefen 1661. Umftanben teine Bewilligung zu erhalten mar.

Januar.

Die Gemuther erhipten fich taglich mehr, nicht Wenige fürchteten einen burgerlichen Rrieg. "Es ift als ob ein Romet am himmel mare," fcreibt ein Beitgenoffe. Der Ronia wollte fein neues Barlament zu Oxford, fern bon bem Beerbe ber Factionen halten; auch biefer auffallende Umfand rief bie Reiten bes erften Karls gurud. Bei bem Allen be-

mertte man feine Beranberung in ber Laune bes Ronigs. Man war er ein Meifter in ber Berftellung und hatte feine innige Freude an biefen fleinen Runftftuden ber bornehmen Belt, und burch wie viele Nöthen hatte ibn nicht ichon fein gutes Glud getragen; aber es gab benn boch auch fur ihn einen wirklichen Rudhalt. 3mar fein Befuch bei bem Bruber Jafob, er moge ibm burch feinen Rudtritt gur bifchofli= den Rirche Rube fchaffen, fcheiterte gang an biefer engbrufti= gen, burgerlich gewiffenhaften Natur. Gold ein Schritt, erwieberte ber, feb nicht allein gegen fein Gemiffen, er werbe and feinen Zwed verfehlen, ba Jebermann ibm bie Seuchelei ansehen werbe; unterbeffen ichaffte er auf anbere Beife Rath, ichiefte einen gewandten Mann, ben Churchill, nach= berigen Bergog bon Marlborough, ber in feinen Bribatbienften ftanb, zu bem alten Bobitbater Lubwig XIV. und balb war bas frubere Berhaltnig mit biefem wieber bergeftellt. Lubwig wollte England meiftern nach feinem Befallen, allein einen neuen Umfturg wollte er nicht; außerbem war von feiner Geite mancherlet wieber im Werte. Es war bas Jahr, in welchem er uns übel berathenen Deutschen Strafburg raubte. Er bot zwei Millionen Livres gleich zahlbar, und anberthalb Millionen fur jebes ber brei folgenben Jahre an, wenn fein Bruber bon England ihn mit Spanien gewähren ließe. Alles ward aber basmal blog munblich im engften Bertrauen mit Barillon abgemacht, von ben foniglichen Rathen wußte nur Onbe, Clarenbons Sohn, bes Bergogs Schwager und fein treuer Freund, barum. Go erflart es fich, bag bie Minifter, im Bahne ihren Konig um jeben Breis mit bem Parlament verfohnen zu muffen, zu fo monftrofen

Bergleichs = Borfchlagen abirrien, wie fie ber Rangler ber Schattammer jett im Unterhaufe bortrug. Sie follen bon man. ber Erfindung bes Minifters Lord Salifar fenn, ber ein Neffe Shaftesbury's, aber beffen eifrigfter Begner mar. Der Bergog foll aus ben brei Reichen fur bie Dauer feines Lebens verbannt fenn, und zwar auf eine Entfernung von 500 Dei-Stirbt ber Ronig bei feinem Leben, fo erhalt er ben Ronigstitel, aber nur ben Titel; benn alle Regierungsgewalt gebt an bie Bringeffin von Dranien als Regentin und nach ihr an Laby Unna über, es feb benn bag Jakob einen rechtmäßigen Cohn befame, ber Protestant mare und zur Bolljabrigfeit gelangte, in welchem Salle benn biefer ale Regent eintreten murbe. Bu mehrerer Sicherftellung wirb bingugefügt, daß alle Ratholifen von Bebeutung namhaft gemacht und verbannt werben follen; jebe betrügliche Verheimlichung ibres Bermögens will man auffpuren und ihre Rinber im protestantischen Glauben erzieben. Go viel Anziebenbes auch bie wilde Graufamteit bes letten Bunttes für manchen blinben Giferer haben mochte, bie Gefammtheit biefer Borfcblage ward obne Abstimmung verworfen. Ihre Ausführung batte bie Ronigswurde burch Machtlofigfeit und bie Schmach ber Berbannung geschändet, batte bie Rinder mit bem Bater verfeindet, bas Gewiffen bes Volfes verwirrt und, ba an eine Einwilligung Jafobs nicht zu benfen mar, ben Burgerfrieg über England berbeigeführt. Das Saus fehrte mithin ohne Beiters zur Ausschliegungebill gurud. Der Ronig, bem biefer Ausgang schwerlich unerwartet kam, war wohlgemuth, und löfte fein neues Parlament, nachbem es eine Boche ge- mana feffen, ploblich auf; es mar fein fünftes und leutes Barlament. Sein Auskommen war ihm für die nächsten vier Jahre burch Frankreich gesichert. Und bas Alles hatte er selbst vollbracht, ohne seine Minister, sogar ohne seine Mätresse.

Als nun eine königliche Broclamation erging und von allen Rangeln abgelefen warb, welche bas Berfahren ber beiben letten Parlamente, ihre ftorrige Abweisung aller versuchten Auskunftsmittel bem Bolke barlegte, offenbarte fich ein überraschenber Umschwung in ber öffentlichen Dei-Das bigige Fieber ber papiftifden Verschwörung war verflogen und man fand ben Tabel ber zahllosen willfürlichen Berhaftungen, bie ohne Rudficht auf bas Sabeas-Corbus vom Barlament verfügt waren, nunmehr volltoms. men gegrundet. Da ber bidfte Nebel jest zerftreut mar, fo überfah man auch nicht langer, bag fich unter ben Giferern für die Ausschliegung mehr Presbyterianer als Unbanger . ber anglitanischen Rirche befanben, besonbers aber viele Manner, welche unter ber wieberherzustellenben Bolfofreiheit nichts Beringeres als "bie alte gute Sache," bas beißt ben Sturg ber Rrone und bie Republif verftanben. ging ein Wort von Shaftesbury berum: "er wolle ben Ronig allgemach aus seinen Landen spazieren laffen, und ber Bergog von Dort muffe wie Rain auf bem Erbboben ichweifen." Aber zu ber Republif und bem Burgerfriege wollte man in England nun einmal auf feinen Fall gurud, und auch Schottland offenbarte bas burch einen in bemfelben Mug. 31. Jahre von feinem Barlament gefaßten Befchluß, welcher eine Beränderung in ber Succession, mare es auch wegen bes Religionsunterschiedes, für Hochverrath erklärte.

Jahrzehente von burgerlichem Frieden hatten schöne Fruchte getragen, Gewerbe und Sandel waren im Steigen, ein wohlhabender Mittelftand hatte fich gebilbet, welcher fich mit ben Bornehmen und Reichen jest eifrig in ben Grafsschaften zu Abressen zusammenthat, seine Ergebenheit bem Könige zu bezeugen.

Um biefe gunftige Stimmung auszubeuten, ließ ber Bof ben Grafen Shaftesbury gleich verhaften und in ben Tower bringen. Das Reich ber falfden Ungeber mar uneinig geworben, es fanben fich einige unter ihnen, welche beschwuren, ber Graf habe fle zu falfchem Beugniß gegen bie Ronigin und ben Bergog von Dorf gebungen. ren bas Manner, beren Beugnig in bem papiftischen Complot von ben Berichtshöfen angenommen mar. Dennoch hatte man fich verrechnet: bie große Jury wies bie Anklage mit ihrem Ignoramus als unbegrundet ab. So gewarnt. folug man einen langfamern Weg ein und befolof ben Wiberftand ber Gerichte gegen bie Rrone an feiner Burgel anzugreifen, indem man fich einen mittelbaren Ginfluß auf Die Bestellung ber Geschworenen verschaffte. Den Mittelpunkt bes Wiberftandes erblickte man mit Recht in ber Altftabt London und machte mit ihr ben Anfang. Es aelana ber Krone die Wahl auf einen ihr ergebenen Lord Mahor 1082. ju lenken; noch viel wichtiger aber mar es zu bemirken, bag bie Cheriffs von London und Mibblefer, in beren Sanden bie Wahl ber Geschworenen lag, nicht langer ber Oppofition angehörten, ober- um in bie Barteinamen einzugeben. beren halbrathfelhafter Urfprung in bie Beiten Rarls I. fällt. baß fle Tories, nicht langer Whigs waren. Ru bem Enbe

erließ ber Ronig auf ben Borichlag feines Gebeimenrathes ein fogenanntes Quo Warranto (Mit welchem Rechte) an bie City, bas will fagen, einen Befehl ihren Freiheitsbrief einzureichen, um nachsehen zu konnen, ob fie fich auch bemfelben gemäß in allen Studen verhalten habe. ftellter Untersuchung fant fich, fle feb in ein paar Bunften gu weit gegangen, fie habe eine Martt = Mecife eigenmachtig erhoben und eine gebrudte Petition gegen bie Amrogation bes Parlamente verbreitet; bie Rrone folgerte baraus, bie Stabt habe burch biefe Bergeben ihre Brivilegien berwirft. warb nun freilich bon Seiten ber Stadt entgegen geftellt, barin feb an fich fcon nichts Ungefetliches begangen; es fen aber überhaupt widerfinnig von Bergeben einer Corpotation zu reben, habe man etwas Strafbares gethan, fo waren allein biejenigen Personen verantwortlich, bie bas verschuldet hatten, feineswegs bie Gemeinde, welche in biefem Falle 50,000 Individuen begreife. Die Sache gog fich ein paar Jahre bin, allein bie Oberrichter zu Weftminfter erfannten endlich gegen bie Stabt, fie habe ihren Freiheite-Auf unterwürfiges Bitten erhielt fie nun brief verwirkt. zwar biefen zurud, jeboch mit ber Befdrantung, bag funftig bie wichtigften Stadtamter, namentlich bas bes Lorb Mahor und ber Sheriffe, ber toniglichen Beftatigung unterworfen febn follen, bag auch ber Ronia, wenn er bie Wahl eines Mayor ober Sheriff zweimal verworfen habe, bie Stelle nach eigener Bahl befegen burfe. Satte bie machtigfte Gemeinde bes Reiches fich fügen muffen, fo tonnte ein gleiches Berfahren, auf bie übrigen Stabte und Gemeinben angewendet, feine Wirtung nicht verfehlen, und

ber nene Lordoberrichter Jeffreys befaß eine ganz besonbere Geschicklichkeit die Gemeinden theils durch Drohungen, theils durch Bersprechungen bahin zu bringen, daß sie nur ohne Weiters ihre Briefe einlieserten. Diese erhielten ste dann gegen hohe Gebühren zwar wieder zurud, aber die wichtigsten Gemeindeimter waren fortan von der landes-herrlichen Bistätigstig abhängig und wurden außerdem das erste Mal geradezu von der Krone besett. Diese Maßregel schnitt tief ein.

Unterbeffen rubten auch bie Baupter ber Begenpartei Shaftesbury, burch Miglingen geftachelt, fleigerte fich bom Manne ber Intrique jum Manne ber Gewalt. Schon ale vor zwei Jahren ber Konig gefährlich erfrantte, war er ber Meinung, man muffe bie Thronfolge Dorks mit ben Waffen in ber Sand berbinbern. Als ber Ronig fein lettes Barlament bielt, traf er bie Berabrebung, man wolle beisammen bleiben, trot ber Auflösung, wenn eine erfolge; allein bie Ueberraschung trug ben Sieg bavon, es gelang bas nicht. Jest, ba binnen brei Jahren ficher auf fein Parlament zu hoffen, blieb ihm allein ein Gewaltstreich übrig, wenn er mit feinen fechzig Jahren, bon ber Gicht geplagt, noch etwas in ber Welt ausrichten follte. Ihm war es gleichgültig, ob Monmouth ober ber Sohn bes Königs von ber Bergogin von Portsmouth Konig warb, auch eine Republif war ibm recht; mit 10,000 muntern Jungen, meinte er, bie er in London an ber Sand habe, muffe fich etwas thun laffen; nur frifch an's Wert, er felber wolle ben erften Streich führen, bag er ihnen nicht bavon laufe, bafür habe ichon fein Bobagra geforgt. Aber feine Freunde waren ge-

William Ruffel verfocht bie Boltsrechte theilten Sinnes. in ihrer außerften Ausbehnung, er wollte ben Dort ausgefcbloffen wiffen, allein er verlangte einen Ronig; Algernoon Sibney war aus Grundfat Republifaner, Monmouth bachte nur an fich felber. Ginia maren biefe Manner fich barin, baf Shaftesbury zu milb verfahre: er aber prophezeite ben Bauberern Beil und Stridt. Sie fürchteten ichon ein tolles Losbrechen von feiner Seite ohne Biel und Goffnung, als ploBlich die Nachricht fam, er feb in feinem Saufe nicht mehr anzutreffen, halte fich verborgen, und etwas fpater, er habe fich ber Berhaftung burch bie Flucht entzogen. Rn Berzweiflung, unter Bermunichungen mehr noch gegen feine Freunde als feine Feinde, tam Shaftesbury nach Solland und ftarb nach brei Monaten an ber gurudgetretenen Gicht.

1683. Zanuar.

Seine Freunde aber traf jest was auf ihn vor Allen angelegt mar, Anklage und Berbaft wegen Sochberraibs. Satob mar feit einiger Beit wieber gurud und fcurte; feine alte Feindin, Die Bergogin von Bortsmouth, bachte fest öfter baran als fonft, wie es mit ihr, ber ichon als geborene Frangofin und Ratholifin verhaften Frau, nach Rarls Tobe werben mochte; fie gab bie ftolgen Goffnungen auf, bie fie eine Beile für ihren Gobn vom Ronige, ben Bergog bon Richmond, genahrt hatte, bot felber bie Sand gu Dorts Rudfehr und war froh, bag fie fortan von bem frangöfischen Gelbe, weldjes fie endlich ausgewittert, bei jeber viertelfährigen Rimeffe 10,000 Pfund abziehen burfte, bis es zusammen 100,000 murben. Inzwischen war bie Demuthigung ber City gelungen, ihre Magiftrate beftatigte ber Rönig, ihr Collegium ber Albermanner war gang neu

eingeset, man konnte auf Geschworene von Tory = Grunds faten rechnen. Den Ausschlag gab bie Entbedung einer Berichwörung gegen bas Leben bes Ronigs und bes Bergogs, benen man bei einer Landstelle in Bertfordibire, Rhebouse genannt, batte auflauern wollen; man bachte ihnen im Borüberfahren ben Weg burch eine umgeworfene Rarre zu verfperren, fle bann anzugreifen und zu erschiegen. schworenen waren zum Theil Officiere aus ber Zeit ber Republit, im Ganzen heruntergekommene, wenig achtbare Menfchen, aber es waren einige von Shaftesbury's Aufwieglern barunter, bie auch feinen Freunden nicht fremb. Alsbald wurden Ruffel, Sibney und John Sampben, ber Entel bes großen John, verhaftet, auch die Lords Howard und Effer; Lord Greb und ber Bergog von Monmouth ent-Reiner von biefen Berren batte irgend Antheil an iener Berichwörung zum Meuchelmorbe, aber bag fie eben= tuell bie Mittel zu einem Aufftande vorbereitet batten, konnte um fo leichter mahrscheinlich gemacht werben, als Lord Soward niedrig genug bachte, ber Untlager feiner Freunde zu werben, um fein eigenes Leben zu retten. In Beiten großer politischer Erregung ift es kaum möglich zugleich politisch thatig und bor bem Gefete schulblos zu bleiben, auch wird es niemals mit juriftifcher Scharfe ausgemacht werben, wo bie Granze bes erlaubten Wiberftandes anfangt. wir nur zwei Sabre in ber Beit gurud, bamals wurben bie Geschworenen ber Sauptftabt in Allem, mas Ruffel und Sibney verhandelten und vorbereiteten, nur einen von ber Nothwendigfeit gebotenen Wiberftand gegen die Wiederfehr bes Bapftthums gefeben haben, jest faben fle hellen Aufrubr in ihrem Thun, Erschütterung ber Thronfolge, Berbobnung bes gottlichen Rechtes ber Ronige, und fprachen ihr Schuldig aus. Die Regierung bes Bergogs von Dorf als Ronig Jafob II. bat ingwischen bie politifche Borausficht beiber Manner glangend gerechtfertigt, und bie allgemeine Meinung Englands gablt fie gu ben Marthrern ber Freiheit; aber haftend bleibt an ihrem Undenten ber fchamloje und unmenichliche Diffbrauch, welchen auch fie mit bem Papiften = Complot ale politischem Bebel trieben. Lord Ruffel batte gern gelebt und brachte burch feine treue Frau bergebliche Bitten um Begnabigung an ben Ronig und ben Bergog. Bon feinem Glauben, "bag eine freie Nation wie bie englische bas Recht habe Religion und Freiheit zu bertheibigen, wenn fle angegriffen werben, gefchebe es auch unter Borichung von Gefeben," wollte er nicht laffen, fo febr auch Burnet und Tillotfon, bie eifrigen Beiftlichen, ibn befturmten. Sier aber tritt einer ber fchroffften Begenfate ber Beit bervor. Un bem Tobestage biefes ftanb= baften Borfampfers ber Lebre vom thatigen Wiberftanbe gegen Unterbrudung , am 21ften Julius, erließ bie Univerfitat Oxford ein Decret, welches zu Ehren ber beiligen und ungetheilten Dreifaltigfeit ewige Berbammnig ausspricht über bie Lehren: bag bie burgerliche Bewalt vom Bolf ausgehe; bag ein Bertrag im Staate obwalte, einerlei ob ftillschweigend ober ausbrudlich geschloffen, burch beffen Berletung von ber einen Seite auch bie Berbinblichfeit bes anderen Theile erlofche; bag ber Fürft, welcher nicht gemag ben gottlichen und menschlichen Gefegen regiert, fein Recht auf die Regierung verwirke. Bu gleicher Beit werben vierundzwanzig Sate aus ben Schriften von Buchanan, a Milton, Knor, Hobbes und Andern als ketzerisch und goteteslästerlich bezeichnet, und die Verbrennung der Bücher, aus welchen ste ausgezogen sind, wird besohlen. In unsmittelbarer Verbindung hiemit war ferner der berühmte Tohn Lode, den schon sein Verkehr mit Shastvedurp vershaßt machte, aus dem Oxforder Christ-Church-Collegium ausgestoßen. Aber der Tag kam und war nicht ferne, da dem Lode sein Recht widersuhr und auch den Bücherverbrensnern: denn im ersten Jahre der Königin Anna, welche durch die Praxis des Widerstandes den Thron bestieg, ist jenes Oxforder Decret auf Besehl des Parlaments öffentlich den Klammen übergeben worden.

Am 8ten December 1683 fiel Gibney's Ropf. Da gegen ibn nur ein einziger Beuge, Lord Soward, aufzutreiben war, fo ergangte ber Oberrichter Jeffrehe ben fehlenben zweiten Beugen burch eine bei Sibney gefundene Sanbichrift, welche nach bem Grunbsate: scribere est agere, als ein offener Act bes Sochverraths geltend gemacht warb. war bas eine Abhandlung bes Beklagten, gegen jenen albernen Filmer gerichtet, welcher in feinem Batriarcha alle fonialide Gewalt von bem erften Familienvater und Ronig, unferm alten Abam, leitet und fie als ihrer Ratur nach unumidrantt barftellt. Bergeblich marb bagegen eingewandt, bag bie Arbeit vor langer Beit verfaßt und ihre Beftimmung fur bie Deffentlichkeit unerwiesen feb; ihr verbammlicher republifanischer Inhalt genügte für bas Schulbig. Effer entging bemfelben Schickfale, indem er fich im Lower entleibte, Sampben fam mit einer ichweren Gelbbuge ba1884. von. Als noch mehrere Opfer gefallen waren, erreichte bie Bergeltung auch endlich ben Titus Oates. Es ward durch Beugen dargethan, daß er gegen den Herzog von York Schmähworte und Drohungen ausgestoßen habe: das Statut De scandalis magnatum fand Anwendung und er ward zu 100,000 Pfund Entschädigung verurtheilt; das brachte ibn in den Kerker.

Bollfommene Genugthuung nahm Jakob auch an bem Bergog von Monmouth, ber von wiberftreitenben Leiben-Schaften gefoltert jest Bnabe fuchte bei Ronig und Bergog und ein bemuthigenbes Befenntnig feines Antheils an ber Berfchwörung unterfchrieb, bann aber, muthenb über bie Bekanntmachung beffelben in ber Beitung, es öffentlich für verfälscht erklarte, hierauf abermals befannte und bas Pavier abermals gurudnabm. Endlich mußte er gang fort, ging nach Holland zum Prinzen von Dranien, Jakob aber trat wieder ein als Groß = Abmiral, fag wieder im Bebeimenrathe. Rarl nabrte feinen verbannten Sohn mit Boffnungen, fab ibn auch einmal beimlich wieder, ohne bag es weitere Folgen batte, bielt übrigens zwischen bem Ginfluffe feines Brubers und bes Lord Salifar, die einander baften, ein gewiffes Gleichgewicht, fo bag er jebem fein Theil einraumte, gantte häufig mit Ludwig XIV., wenn biefer feine Termine nicht punttlich einhielt, und vergab ihm wieber Alles, felbft öffentliche Meugerungen über ben Jahrgehalt, Der Bergogin von Portsmouth fobald er pranumerirte. fehlten nur gerade noch bie letten 10,000 Bfund, als ber 1885. Rönig eines frühen Morgens vom Schlage getroffen nieber-Ein rascher Aberlag brachte ihn zwar wieber zur fant.

Befinnung, allein bie hoffnung zu feiner Wieberherftellung verschwand nach einem zweiten Anfalle. Jakob wich nicht von bes Brubers Bette, an welchem immer einer von ben Bischöfen abwechselnd machte. Als bie Rrafte zu finten anfingen, fragte ber Bischof bon Bath ben Ronig, ob er ihm Bebr. 5. bas Abendmahl reichen folle; er wiederholte feine Frage nach einiger Beit, allein ber Konig gab jebes Mal eine ausweichenbe Antwort. Da naberte fich Jatob bem Ronige, fragte ibn leife, ob er ibm einen tatholischen Priefter fchiden folle. "Um Gottes willen, thue bas," fprach ber Ronig; "aber brinat es Dir feine Gefabr?" Der Briefter Bubblefton ward geholt, welcher Rarlen ehemals nach ber ungludlichen Schlacht bei Worcefter große Dienfte geleiftet. Der Bergog fprach: "Ich bringe Guch ben Mann, ber ebemals Guer Leben rettete und jest ein Gleiches fur Gure Seele thun will." Der Briefter vernahm bes Ronigs Erflarung, daß er fich mit ber fatholifden Rirche zu verfohnen wunfche, empfing feine Beichte und reichte ibm bas Abendmabl und bie lette Delung. Mur zwei Sofleute maren ale Beugen gegenwärtig, balb genug aber mußte Jebermann, mas in biefen brei Biertelftunben ber engften Absonderung gescheben war. Den Morgen barauf ftarb Bebr. c. ber Ronig im fünfundfunfzigften Lebensjahre. Sein Sterbelager umftanben feine unehelichen Rinder, von welchen er neun anerkannt batte, fein Liebling Monmouth fehlte. Auch bie Ronigin fab er gleich nach bem erften Unfalle. In ber letten Nacht ließ fle ihre Abwesenheit entschulbigen als felber frant, und ben Ronig bitten ihr Alles zu vergeben, womit fle ihn beleidigt habe. "Armes Weib," rief ber Konig, "fle bittet mich um Berzeihung? ich bitte fie barum bon gangem

Gerzen!" So bestätigte Karl bis zum letten Augenblide bie bezeichnenbe Rebe, welche über ihn ging: er habe nie in feinem Leben etwas Ungehöriges gesprochen, nie etwas Weises gethan.

## Nakob II.

1685-1688.

Wie nur Jakob so zwersichtlich in die neue Lebensbahn hinausschritt! Er brachte ben eigenfinnigen Muth mit, der ihn in den Tagen seiner Jugend beseelte, als er den Seebesehl bei Solebay gegen Rupter sührte. Zwei Lintenschiffe wurden unter ihm zum Wracke, durch das Kajütensenster kam er davon; aber auf dem dritten Schiffe blieb seine Flagge wehend und die Beharrlichkeit fand ihren Lohn. Fünfundzwanzig Jahre lang hatte er seinem Bruder zugeschaut, wie der Alles so leichtsertig und abspringend angriff, seinen Rath nicht hören wollte; ihn aber schreckte keine Ausweisung, keine Mishandlung ab, er kam immer wieder und konnte doch am Ende seines Bruders Seele retten. Jeht saß er selbst am Steuer, ein Dreiundfunsziger; da war keine Zeit zu verlieren.

Sakob bestieg ben Thron ohne das geringste hinderniß; alle von ihm in der Stille getroffenen Unstalten gegen etwanigen Widerstand erwiesen sich überstüssig. Als er im Gesheimenrathe die Erklärung gab: "er werde den übeln Leumund, als wäre er ein Mann der Willführ, durch die That widerlegen; sein Wille seh, Kirche und Staat in ihrer gesetzlichen Versassigung aufrechtzu erhalten, und er kenne den mon-

archischen Charafter ber anglifanischen Rirche," antwortete ihm allgemeiner Beifall. Die Borte mußten in ber Sigung niebergefchrieben und eilends burch bie Beitungen verbreitet werben; man las fie mit Ueberrafdjung und glaubte gern mas man febnlichft munichte. Bu berfelben Beit bedte Jafob bem frangoffichen Befandten feine Bergensmeinung auf: bie Rirche bon England feb im Grunde ber fatholifchen Rirche fo berwandt, daß es leicht febn muffe, die Mehrzahl ber Bifchöfli= den zu einer offenen Erflarung barüber zu bringen. "Er hat," fcbreibt Barillon an feinen herrn, "mir mehrmals wiederholt: bie Leute find romifche Ratholifen ohne es gu wiffen." So nun ftand es mit bem Glaubenspunfte öffent= lich und fo gebeim. In jener gebruckten Erklarung fagt ber Ronig aber ferner: "er werbe ben Berechtsamen ber Rrone nichts bergeben, aber auch bas Eigenthum feines Untertha= nen antaften." Belden Sinn burfte man biefen Worten beilegen, als gleich in ben erften Tagen verlautete, Boll und Accife wurden forterhoben, obgleich ihre Bewilligung mit Rarls Tode abgelaufen fen? Ingwischen gab man fich qua frieben, weil gleichzeitig bas Barlament berufen warb. Doch ein paar Tage und ber Ronig borte öffentlich bie Deffe in ber Schloßcapelle ber Ronigin bei aufgesperrten Flugelthuren, fo daß Jedermann aus bem Vorzimmer hineinsehen fonnte. Der Brunt biefer Rirchenzuge mit Barben und Gofftaat wuchs planmäßig mit jeber Woche, und Riemand burfte mehr bezweifeln mas die Absicht feb, als ein neuerdings in einem geheimen Sache aufgefundener Auffat bes verftorbenen Ronige im Drud erschien, in welchem ber Beweis geführt wirb. Chriftus fonne nur eine Rirche auf Erben haben und bas Engl. Revol. 50

fen bie romifche. Bugleich trat ein Bericht bes Paters Bubblefton an's Licht und ließ Jebermann wiffen, bag Rarl II. in bem Schoofe ber Mutterfirche gestorben feb. Michte aber tam ber Aufrichtigfeit gleich, in welcher fich bie verftorbene Bergogin von Mort in einem nachgelaffenen Bettel megen ibres Uebertrittes erflarte. Sie meint, ber beilige Beift fonne unmöglich Untbeil an bem Beginnen Beinrichs VIII. gehabt haben, ale biefer fich, um ein anderes Weib zu freien, von feinem erften Weibe und vom Bapfte fcbied, und es feb nicht zu begreifen, bag bie Bischöfe auf ein folches Sacrilegium gewartet batten, mare es ihnen wahrhaft barum zu thun ge= wefen, wie fie fich rubmten, die Reinheit ber urfprunglichen Rirchenlehre wieder herzustellen. Die Bergogin nannte einen Erzbischof und einen Bischof bei Namen, die ihr gesagt hatten, es gebe Bieles in ber romifchen Rirche, was beffer beibehalten ware, insbesondere die Ohrenbeichte und die See-Ienmessen, und mare man katholisch geboren, man murbe ficherlich nicht übergetreten fenn. Dieses Blatt erschien nun auch im Drucke.

Sakob herrichte seit funf Wochen und schon klagte ber Unterthan über Eingriffe in sein Eigenthum und ben Bruch ber Kirchengesetze burch bie anstößigste Deffentlichkeit bes papistischen Cultus, verbunden mit dem vollends unerträglichen Ansblicke, daß ein paar Tausend bisher eingesperrte Katholiken und Quaker jetzt plötzlich frei umhergingen. Da scholl ein Nothgeschrei rings von den Kanzeln der Sauptstadt, der König aber ließ die Prälaten vorfordern, erklärte ihnen, wofern sie mit ihren Predigern nicht ein Einsehn thäten, werde auch ihn sein Wersprechen, die anglikanische Kirche zu schützen,

ferner nicht binden. Fortan wußte Jedermann, was von ber Rebe im Geheimenrathe zu halten fety.

Dergestalt hatte Jakob in ber kurzesten Frist an allen Lagen gerüttelt. Den Fortbestand eines Verhältnisses wünschte er jedoch, daß es nämlich mit dem französischen Jahrgehalt unverändert fortgehe. Allein es kostete ihm Mühe auch nur die Rückstände zu erhalten; Ludwig war nicht zu bewegen aus's Neue für drei Jahre anzuknüpsen. Denn er kannte diesen harten Kopf, wußte vorher, daß unter seiner Regierung England vollauf mit sich selber zu thun haben werde. Barillon ward angewiesen, nur auf den Fall, daß eine Barlamentsauslösung oder ein Aufstand eintrete, die ihm vertrauten Summen anzugreisen. Wer von den englischen Kathoslisten etwas zu verlieren hatte, sah die Sache in demselben Lichte, und hätte gern die rasselnde Eile gemäßigt, mit welscher Jakobs Kosse vorwärts sprengten.

Als nun das Barlament zusammenkam, einigte man sich maileicht über die Bewilligungen auf Lebenslang. Die bekannte Wirthschaftlichkeit des Königs verdiente Vertrauen, und fühlte man sich auch verletzt, es war keine Neigung zum Widerstande da. In der Thronrede missiel zwar die wegwersende Art, wie von solchen Parlamentsgliedern gesprochen ward, welche die Meinung hegen möchten, man musse durch kleine, karg zugemessen Bewilligungen häusige Parlamente hervorrusen, und bei dem Zusabe: "Ich will ein für alle Mal erklären, daß ein solches Versahren wenig bei mir fruchten würde," zog sich, sagt Barillon, eine Wolke über alle Stirnen; als aber am Schlusse die Meldung kam, es seh ein Hause Rebellen in Schottland gelandet, welche in ihren Proclamationen den

Ronig einen Usurpator und Thrannen schimpften, sprach fich warmer Antheil an bes Ronigs Sache in Bort und That aus.

Es war bas bie Lanbung bes Grafen von Argyle, von

Solland her unternommen, welches bamals ber Sit aller Digvergnügten von Großbritannien war. Gier befand fich auch ber Bergog von Monmouth, und beibe Ranner von übel berathenem Chraeiz wurden mit einander insoweit einig, baß jeber bie Aufwiegelung feiner eigenen Landsleute übernahm. Arable ging mit 300 Schotten nach ben Sochlanben ab, binnen einer Boche follte Monmouth unter Segel nach ber Rufte bon England febn. Aber Monmouthe Ginfchiffung gogerte in Amfterbam eine Reibe von Bochen bin, und als er endlich an ber Rufte von Dorfetsbire erschien, mar Arable ichon Juni 11. verloren, ward wenig Tage barauf gefangen und harrte feiner' Binrichtung. Der Bergog brachte auf feiner Fregatte und vier fleinen Fahrzeugen nur ein mäßiges Gefolge von Berbannten und Dienern mit, aber Waffen führte er für ein paar taufend Mann, die, wie er hoffte, ibm fofort guftromen wurben. In feiner Broclamation ftellt er fich als Oberanführer ber protestantischen Rriegsmacht bes Ronigreiches auf; fein Biel ift bie Sicherstellung ber protestantischen Religion gegen bie Ungriffe bes Ronigs, welchem er unter zahllofen Befchulbigungen auch die Bergiftung feines eigenen Brubers und Ronige borwirft. Unfpruche auf die Rrone erhebt ber Bergog nicht, will vielmehr bie Beurtheilung feines Unrechtes ber Entscheidung bes Parlaments völlig anheimftellen. Als er inzwischen binnen vier Tagen fich an ber Spite von 3 bis 4000 Mann fab und von ber andern Seite vernabm, bas Parlament habe einen Preis auf feinen Ropf gefest, lief er

fich zum Ronig ausrufen, und zwar als Ronig Jatob ben 3un, 20. Bweiten, feste einen Preis auf ben Ropf bes Thronraubers Jatob, Bergogs von Dort, bedrobte ben Bergog von Albemarle, Monte Cohn, welcher mit Miligen in ber Nahe ftanb, mit allen Strafen bes Sochverrathes und gebot bem Barlament fich binnen gebn Tagen aufzulofen, widrigenfalls baffelbe für eine aufrührerische Versammlung werbe erflart werben. Diefes Betofe mit Worten führte ihm wirklich eine Daffe von 6000 Menschen zu, aber unter ihnen erblickte man taum einen Mann von Bebeutung, außer bem Lord Greb, welcher mit Monmouth aus Solland gefommen war. Allein feiner von beiden war Felbherr, feiner auch nur Solbat. nem fleinen Gefechte ward Lord Greb unter ben erften Ausreißern erblickt, und als nun bie Botschaft von ber Ginrichtung bes ftandhaften Arghle einlief, sprach ber Mann, ber nach einer Krone griff, im Kriegerathe von Rettung an Die Seefufte, und bas Schimpflichfte mare gefcheben, wenn nicht Gren, ber etwas von bem Muthe ber Stanbesehre befaß, fich mit Entschiedenheit widerfest batte. Jest aber überbot man fich felber burch ben Beschlug, einen nachtlichen lieberfall auf Lord Feversham zu magen, ber mit nur 2000 Mann und 500 Reitern, übrigens gebienten Leuten, in ber Rabe fanb. Die gun 5. Ausführung aber mar fo mangelhaft und unfraftig, bag ein einziger Waffergraben Alles verbarb. Doch behaupteten bie Insurgenten noch brei Stunden lang bas Feld; als ihre Anführer ichon weit meg auf flüchtigem Fuße waren. ward zuerft gefangen, ben Bergog fand man in einem Graben, tief unter Farrenfraut verftedt. Er fam nach London und ward mit auf ben Ruden gebundenen Ganben vor ben Ronig

gebracht, welchen er burchaus feben, bem er etwas offenbaren wollte. Erwartete vielleicht Jafob Geftandniffe über die Dit= foulb feines Schwiegersohnes zu bernehmen? Monmouth aber mar nicht ber Mann, bem Oranier feine Blane zu ent= loden. Diefer batte ihm querft abgerathen, nachber bie Augen zugedruckt, fpater, um feine freiwillige Blindheit zu enticulbigen, fich von freien Studen erboten, mit Sollanbern binüber zu fommen, um gegen Monmouth zu fechten, mas aber entschieden abgelehnt ward. Der Ungludliche lag auf ben Rnicen vor bem Ronige bingeftrect, batte nichts zu entbeden, nur zu fleben, fich als einen Berführten barguftellen, welchem allein Grey ben foniglichen Titel aufgezwungen babe. Diefer feines Theiles verlaugnete in feinem Bezeigen bie außere Burbe minber, flehte nicht, fuchte und erhielt inzwifchen fpater burch Beftanbniffe zum Nachtheil Unberer feine Begnadigung. Aber Monmouth ließ nicht nach, bis er alle Mittel ber Verwendung, Befturmung und unwürdiger Demuthigung erschöpft hatte. Dann ergab er fich und litt gebuldig einen schmerzlichen Tob. Denn nach brei vergeblichen Streichen warf ber Scharfrichter bas Beil meg, betheuerte, fein Muth fen babin. Aber bie Sheriffe liegen ihn nicht los und mit bem funften Streiche trennte er bae Saupt vom Rumpfe. Das geschehen, hielt nun Jeffrens bie Nachlese, burchreifte bie / Grafichaften mit ansehnlichem Gefolge, allenthalben nicht allein die Theilnehmer auffpurend und abichlachtenb, fondern gleich unerbittlich gegen folche, bie auch nur ben Flüchtlingen cine Buflucht gemabrt batten; es mare benn, bag einer burch Taufende feine Rettung von ihm und feinen Gefellen erkaufte. Um zu feinem Zwede zu gelangen, burchbrach er bie burch altes Gerfommen geheiligten Formen bes Verfahrens und schreckte bie Geschworenen burch laute Drohungen. Wenn ein Zeuge für ben Hochverrath sich fand, so nahm er einen zweiten für irgend einen Nebenumstand hinzu, und behauptete bann, ber Hochverrath seh burch zwei Zeugen erwiesen. So erfolgten 330 Ginrichtungen, und man sprach von über 800 Versonen, die in die überseeischen Besthungen deportirt waren.

Jatob verdankte ber Unbedachtsamkeit seiner Veinde ein überraschentes Gelingen. Für seine ferneren Biele verlangte er zweierlei: ein stehendes heer im Lande mit einem Kerne von katholischen Officieren darin, und eine Abanderung ber habea8-Corpu8-Acte.

Ronig Rarl batte feit Jahren feche englische Regimenter in hollandische Dienfte gegeben; fo tofteten fle ihm nichte, blieben in Uebung und konnten gelegentlich, wenn einmal eine innere Unruhe entftanbe, berübergezogen und um fo ficherer gegen ihre Landsleute gebraucht werden, ale bie lange Abwesenheit fie biesen entfremdet batte. Auch ließ Jafob gegen Monmouth einen Theil bavon kommen, machte aber Erfah= rungen bon bem unter biefer Truppe herrichenben Beifte, welche fein Migtrauen gegen ben Schwiegersohn noch fteigerten. Bern batte er bem Berbaltniffe gang ein Enbe gemacht, ware ce mit guter Art thunlich gewesen. Um fo mehr munichte er bie 15,000 Mann Fugvolf und 4000 Reiter, bie er gegen Monmouth aufgeftellt, beizubehalten, gang wie fie waren, mit einer Menge von fatholischen Officieren barin, gegen beren Unftellung Niemand in bem Drange ber Umftande etwas eingewendet batte. Bu bem Ende mußte bie Testacte beseitigt werben. Bu gleicher Zeit äußerte Jakob öffentlich, wie schon sein Bruder gethan, mit der Habead-Corpus-Acte könne keine Regierung bestehen; und allerdings war mancher Engländer den grimmigen Verfolgungen des Jeffrens entgangen, weil ihm die Wohlthat dieses Geses hinlängliche Frist gewährte, um die Beweise für seine Unschuld zu sammeln. So stand es in England gerade in den Tagen als Ludwig XIV. das Edict von Nantes widerrief und Tausende von Hugenotten ihre Zuslucht in England suchten.

Als nun im Spatherbft bas Barlament wieber jusammentrat, eröffnete ibm ber Ronig, er habe bas Geer wegen bes Aufstandes verftarft, auch Manner barin angestellt, welche bas Gefet bazu nicht berechtige, Manner inbeffen von bemahr= ter Treue; barum boffe er, bag bas Barlament bie notbigen Belber bewilligen und ein Berhaltniß genehntigen werbe, welches von ber Nothwendigfeit herbeigeführt fen. Der Ronig pflegte wie fein Bruber Karl ben Sigungen bes Dberbaufes regelmäßig beizuwohnen, und bie Beers agben fich que frieden, die Bemeinen wollten bie Sache in Ueberlegung giehen. Sie verstanden fich am Ende zu der Bewilligung ber Belber, begehrten auch feine Beftrafung ber bisher angeftellten fatholischen Officiere nach ber Strenge bes Befetes, wohl aber ihre unverzügliche Entlaffung. Man ging befchei= ben aber ftanbhaft zu Werfe. Jafob jedoch zog bor, bas Parnov. 20. lament fchleunig zu entlaffen, benn er fah, wie auch bas Oberhaus in Schwanten gerieth. Faft nur Jeffreys hatte feftgehalten und erndtete ben Lohn bafür, flieg zum Lord-Rangler. Mit ihm war ber Staatssecretar Lord Sunderland einver-

ftanben, ein Weltmann, wie fte eben find, ohne Grunbfate, ber ehemals an Jafobs Ausschließung gearbeitet hatte und fich nun burch völlige Singebung Gnabe zu verdienen mußte. Der Dritte im Bunde mar Bater Betre, ein habsuchtiger Jesuit, voll bes Gifers, aber ohne bie Menschenkenntnig feines Dr= bens. Er allein ftand im engften Bertrauen bes Berrichers. Clarendons Sohn, Graf Rochefter, ber es ernftlich gut mit bem Ronige meinte, rieth ibm von allen ftarten Daffregeln jum Beften ber Ratholifen ab; er hatte gern feinen Schwager, auf die Bahn eines ebeln Chraeizes und verdienter Bopularitat gebracht, um Franfreiche gefährliche Entwurfe gu Einmal brang er insoweit burch, bag Jafob bie Defenfiv=Allianz mit Golland erneuerte; gleich trat aber Sun= berland bazwischen, und Ludwig mandte fortan an biesen eine jährliche Benfion von 60,000 Livres. Die Krantheit ehrlicher Manner ift, fich fur unentbehrlich zu halten. Rochefter blieb im Schatmeifter-Amte, bis man ihn forttrieb.

Der König war entschlossen, trot bes Barlaments seine Officiere durchzuseten. Durch ben Widerstand gereizt, befahl er für jeden katholischen Officier ein Patent unter dem großen Siegel auszusertigen, welches ihn für seine Person von den gesehlichen Bestimmungen ausnahm, welche seinen Glaubensgenoffen entgegenstanden. Jakob stützte sich dabei auf die Macht der Krone, in einzelnen Fällen von dem allgemeinen Ausspruche der Strafgesetz zu dispensiren. Um sicherer zu gehen, wandte er sich an die Oberrichter, verlangte ihr Gutachten über dieses Kronrecht. Unter Jeffrens' Leitung erklärten diese sich beifällig, der großen Rehrzahl nach; die Gesetz von England sind Gesetz des Königs, hieß es, und

man bat fie von jeher fo betrachtet. Bwei Mitglieder, welche widersprachen, bugten ihre Stellen ein.

Dieser Schritt regte bie Gemuther gewaltig auf und Biichof Compton von London trat an die Spite bes Biber-Da warb es von Neuem laut auf ben Rangeln ber Sauptftabt; Compton mar fruber aus bem Bebeimenrathe geftogen, jest susvenbirte man ibn. Als einige protestantische Beiftliche zur römifchen Rirche übertraten, erhielten auch fie Dispensationen für ihre Berson und burften bie Ginfunfte ihrer Stellen fortbegieben, jum Theil fogar ihre Memter fortbermalten. Debrere fatbolische Rirchen fab man jest einrichten, fogar in ber Sauptstadt, wo auch bie Jesuiten eine Schule eröffneten. Jatob verließ fich auf feine zwölf Bataillons und fünfundbreißig Schwabronen in ber Rabe ber Sauptftabt und griff bie Sache getroft nun auch in Schottland an. Als bort bas Barlament jede Milberung gu Bunften ber Ratholischen mit Abscheu verwarf, fprach Jakob bie Brorogation aus und erflarte aus eigener Machtvollfommen= heit die Ausübung bes fatholischen Gottesbienftes in Privatwohnungen für erlaubt im Ronigreiche, befahl auch fraft bes Dispensationsrechtes ber Rrone, baf gewiffe namentlich aufgeführte Berfonen zu firchlichen Bfrunden follten zugelaffen werden, ohne ben Tefteid leiften zu burfen. Bon ber Dispensation ging es bann raschen Schrittes weiter zur Suspenfion und Aufbebung von ichottischen Gefegen, indem bas Jahr barauf (1687) volle Dulbung für Presbyterianer, Duafer und Ratholifen verfündigt ward und endlich Jafob alle Gefete gegen bie Ratholifen authob, die mabrent ber Minderjährigfeit feines Großvaters gegeben waren.

In Irland war bie Durchführung ber königlichen Blane jugleich ein finberleichtes und ein bochft gewagtes Unterneh-Die Sauptbevölferung munichte fich nichts Befferes als jene Fulle ber Gaben, welche Jatob brachte, allein man band bamit bem Bolfe bie Flügel los, nur follte es ja nicht bavon fliegen. Der Charafter ber Eroberung, bas ftanb auch bei Jatob feft, burfte auf teinen Fall aufgegeben werben ; 3rland ward ja zu bem Ende von 8000 Mann bewacht; baneben aber follten bie Ratholischen fortan eben fo frei wie bie Protestanten ben Bugang zu Stagte- und Gemeinbeamtern baben. Auch ward ber Statthalter Lord-Lieutenant Clarenbon, Rochefters Bruber, angewiesen einige von ihnen in Richterftellen einzuführen, einige andere in ben Bebeimenrath Nur bag vor allen Dingen bie Armee bort aufzunebmen. bon allen Anhangern ber Republit gereinigt werbe, Officieren und Gemeinen; an ihre Stelle follen Ratholifen treten. Clarendon that wie ibm geboten wider beffere Ueberzeugung; bie abgebankten Officiere schifften fich nach Solland ein, traten in bes Draniers Dienft. Der Schlug mar, bag ein bornehmer hochbegabter Irlander Thrconnel bes Ronigs Bunft gewann, ben Clarendon vollends vom Blate verbranate und biesen als Statthalter einnahm. Da lief ein lautes Frob-· loden burch Irland, aber bes Grafen von Thrconnel ftiller Plan ging babin, bag, wenn Jatob ohne Mannestamm ver= fturbe, Irland nicht unter bie Botmäßigfeit bes Saufes Oranien tomme. Bunachft fuchte er fur feine Glaubenegenoffen bie Landereien gurudzugewinnen, welche ihnen bamals bie Republit genommen hatte, und betrieb bas mit irifcher Saftigfeit für Baterland und Glauben. Auf bie Nachricht wurden

freilich Sorgen in Whitehall wach, und Apreonnel hatte vielleicht seine Stelle verloren, aber Jakobs Augen gingen erst völlig auf, als sein Untergang entschieden war.

Damals waren ichon bem Geheimenrathe von England funf neue Mitglieder, vier tatholifche Lords und ber Bater Betre angefündigt; bes Tefteibes foll fie bie nachftens gu verfundigende allgemeine Bewiffensfreiheit überheben. Ronige Untlig ftrablte vor Freude, um fo besorgter blidten bie fatholischen Großen. Nur burch bie Berwendung ber Ronigin gelang es ihnen, daß bie wirkliche Ginführung jener Mitglieder noch ausgefest warb. Betre aber wohnte in Whitehall in benfelben Bemachern, welche Jatob vor feiner Thronbesteigung bewohnt batte, und machte fich hoffnung ihn nachftens burch ben Bapft jum Bifchof, vielleicht jum Carbinal erhoben zu feben. Enbe 1686 gab ber Ronig bem Grafen Rochefter feinen Abschied unter vielen Thranen, nachbem fein Berfuch, ihn gum romischen Glauben zu befehren, miglungen mar.

Der König wollte mit ber nachften Parlamentssitzung ganz sicher geben, ließ jedem Staatsbeamten im Unterhause die Zusage abfordern, für die Minister stimmen zu wollen, so lieb ihnen ihr Amt. Die Mehrzahl gab nach; wer zu widerstreben Miene machte, dem ward dargethan, es habe bei dieser schwachen Minderzahl der Katholisen mit der Aushebung der Testacte durchaus keine Gesahr mehr. Gleiche wohl beharrte eine Anzahl, unter ihnen einige Männer, die in den höchsten Staatsämtern stehend diese ihrer Ueberzeugung zum Opser brachten. Es ließ sich nicht berechnen, welche Einwirkung solche Beispiele aus beide häuser

üben wurden; Jatob aber hatte fich innerlich fo boch gefteigert, daß ihm die gefahrvollften Schritte als die leichteften erschienen. Er entschloß fich furzweg ohne Buziehung bes Barlaments eine Erflarung ber Bewiffensfreiheit wie in gur. 18. Schottland zu erlaffen, nur mit bem Unterschiebe, baff er auf englischem Boben nicht über die Suspenfion ber Strafgefete hinausging. Den Teffeib verbot er mit bem Bufate, bas Parlament werbe ohne Zweifel bei feiner nachften Aufammentunft biefe Magregel billigen. Alsbald gingen Dankabreffen von Wiebertäufern, Duakern, beren William Benn viel bei bem Ronige galt, und von Diffenters aller Art, besonders ben Ratholifen ein; bagegen mar ber Bruch mit ber anglifanischen Rirche nun erflart und ber Rig ging um fo tiefer, ale jest, ba aller Staatezwang aufhörte, Ungablige fich von ber Sochfirche lossagten und zu ben Diffenters ftrömten. Auf einen Schlag waren die Universitäten verwandelt, fle, die bor Aurzem noch jo von leibenbem Beborfam überftrömten. Als ber Konig in Cambridge einem Ratholifen ben Magistergrad zuwenden wollte und ihm ben Eib erließ, fand er hartnädigen Wiberftand, und bas Magbalenen = Collegium ber Oxforder stellte fich feinen Gingriffen mit folder Beftigfeit entgegen, bag alle Collegiaten vertrieben werben mußten. Solche Acte ber Bewalt galten bann für einen Sieg ber Rrone, ba fie boch ihre Nieberlage bebeuteten, und Jakob ichritt um fo rafcher vor. Jest mar Bater Chuard Betre wirklich in ben Geheimenrath als Cabinetefecretar gebracht. Gin papftlicher Runcius trat jest öffentlich in England auf. Als ber erfte Rammerherr, Berjog von Sommerset, fich weigerte ben Nuncius bei Sofe

einzuführen, verlor er feine Stelle und gewann bie Gunft bes Bolfes bafur. Sunderland aber trat in biefen Tagen zum Katholicismus über.

Gin Tact verließ ben Ronig nicht, er icheute bas Barlament, und gab bie hoffnung auf, von ber Berfammlung, wie fle bamals beschaffen, bie Billigung feiner Ragregeln Sutia zu erlangen. Darum fprach er bie Auflösung aus und trat. um bie neuen Wahlen zu leiten, eine Runbreife burch bas Reich an, allenthalben verfichernb, mit ber beabfichtigten Aufbebung ber Teftacte fen es feineswegs fo gemeint, als follten jest auch wieder Ratholifen in bas Parlament treten; es fen genug, bag man fich driftlich einander bulbe, beibe Baufer follen nach wie bor protestantisch bleiben. Wer bem nun guborte, bullte fich in ein ehrfurchtevolles Schweigen, aber nur ein Jafob tonnte glauben, bag man überzeugt fen. Auch begehrte er felbft noch anderweite Burgschaften, benn es wurden jedem Beamten brei Fragen borgelegt: erftens, ob er in bem Falle, bag man ibn in bas Unterhaus mable, fur bie Aufhebung ber Teftacte und ber firchlichen Strafgefete ftimmen wolle? zweitens, ob er bei ben Bablen für folche Canbibaten ftimmen wolle, welche ber Aufhebung gunftig maren? brittens, ob er bie Erflarung ber Gewissensfreiheit anerfenne und mit ben Chriften jebes Bekenntniffes friedlich leben wolle? Es ward babei ber Wint gegeben, bag von bem Ja auf biefe Fragen bas Umt abhange. Da gefchab es benn, bag Manche in ber erften Ueberraschung nachgaben; balb aber mappnete man fich gegen bie brei Fragen, indem man ein gebruckt im Lande umlgufendes Formular unterschrieb, des Inhalts:

man könne sich nicht verpflichten über eine ber Fragen eine Erklärung abzugeben, bevor die Gründe für und witer im Barlament erörtert waren. Da verschob der König am Ende sein Parlament, bis er der Majorität gewiß ware. Auch drängte äußerlich gerade nichts dazu; benn die Wirthsichaftlichkeit dieser Regierung brachte einen jährlichen Ueberschuß von 100,000 Pfund heraus.

Es fprach aber noch ein anderer Grund bafur, mit bem Barlament Unftand zu nehmen. Wilhelm von Oranien fcidte bie Erflarung ein, weber er noch feine Bemablin ang. wurden in die Aufhebung ber Teffacte und ber Strafgefete willigen: zwar feb fein Grundfat, feinen Glauben zu ftrafen, wohl aber ben eigenen Glauben zu beschüten, und un= ter einem tatholischen Ronige maren bie getroffenen Schutmagregeln für die anglifanische Rirche unentbehrlich. Diefer Schritt bes Schwiegersohnes regte halbentschlafene Sorgen Wie war es nur möglich, bag er von ber wieber auf. bopvelten Expedition von Araple und Monmouth, die unter feinen Mugen ausgeruftet wurde, nichts gewußt hatte? Waren und blieben feine Nicberlande nicht immerfort ber Sammelplat aller englischen Unzufriedenen, und hatte bie brobenbe Aufforderung Jafobs, fie minbeftens aus ben Seeplaten auszuweisen, nur irgend etwas gefruchtet? Und nun biefer lette Schritt! Ließ fich auch eine Erklarung ber Art unter ben Gefichtspunkt bringen, bag fie nicht sowohl bon einer auswärtigen Macht als von ber nachsten Thronerbin und ihrem Gemable ftamme; warum benn aber folcher Warnung alsbald burch eine in vielen taufend Exemplaren weit und breit verftreute Druckschrift, unzweifelhaft aus berfelben Quelle, bie außerfte und gehäffigfte Bublicitat geben? Jakob antwortete mit einem Befehle, welcher bie feche britifchen Regimenter aus ben Nieberlanden gurudberief. Diefen Weg hatte ihm bas frangofische Cabinet angegeben; Ludwig war bereit felbst 2000 Mann bavon in Golb zu nehmen. Aber bie Generalftaaten erlaubten fich ber Deinung zu febn, bag vorher noch vielerlei zwischen beiben Regierungen Streitiges in Ordnung zu bringen feb, und als hierauf Jatob eine allgemeine Proclamation erließ, welche alle im Auslande bienenden Unterthanen gurudrief, folgten nur 36 Officiere und wenige Gemeine ber Mahnung. ben Rieberlanbern mar bie leberzeugung allgemein, burch bas Einverftanbniß bes englischen Ronige mit bem Ronige von Franfreich werbe ber Protestantismus untergraben; man hoffte auf Jafobs Sturz und wollte bazu thun. Alaie= rifche Seerauber, welche furglich in ben Canal gefommen waren, bienten ben Generalftaaten zum Borwande für eine Aushebung von 9000 Matrofen, 20 Rriegsschiffe wurden ausgerüftet, 20 anbere in befferen Stand gefest. votirte Gelb, bem Borgeben nach zum Zwede ber enblichen Ausbefferung ber hollandischen Feftungen.

So weit war Alles gediehen, als die Nachricht kam, bie Königin von England seh guter Goffnung, große Freude im Palaste, man erwarte mit Sicherheit dort einen Thron-folger. Um Weihnachten begannen die Kirchengebete für die Königin.

1688. Nun traten mit dem neuen Jahre vier katholische Bischöfe auf englischem Boden in Thätigkeit, das Oxforder Magdalenen = Collegium erhielt einen katholischen Bräftben= ten; warum nicht? er fand ja schon in ber Mehrzahl ber Stellen Glaubenegenoffen vor. Bum zweiten Rale ericbien mai 4. bie Berkundigung ber Gewiffensfreiheit, jest jedoch mit bem Bufate, bag fie in allen Rirchen gur Beit bes Bottesbienftes verlesen werben folle. Ueber biefes Unfinnen aber pflogen bie Bischöfe Rath unter fich, ob nicht Klugheit und Bewiffen bawiber fprachen: benn nicht allein bie Rirche, auch ber Staat stehe bier in Frage, es handle fich nicht allein von einer Dispensation, nein auch von der Aufhebung ge= Sieben Bifchofe vereinigten fich fetlicher Borichriften. endlich zu einer Bittichrift gegen die Ablefung. Der Ronig erwiderte ben lleberbringern febr ungnäbig, boch ohne beftimmten Abschlag, sprach: bas beiße bie Sabne ber Rebellion erheben, fie follen ablefen, unweigerlich, es feb benn. bağ fie am nachften Tage andere beschieben wurden. 1Inter= beffen aber circulirte ihre Bittichrift ichon gebruckt in London. fein Bescheid lief ein und boch ward nur in wenigen Rir= den ber Sauptftadt bie Ablesung beschafft. Mishald hes folog ber Ronig bie Beftrafung ber haleftarrigen Sieben, obaleich biefes Ral Bater Betre und Sunderland por ben möglichen Volgen erschrafen. Da fie als Beers feine Burgschaft ftellen wollten, wurden fle fammtlich in ben Tower geschickt. Aber bie Officiere und bie Gemeinen, welche fie ba= bin bringen mußten, beugten bie Aniee bor ibren Gefange= gunig. nen und erbaten fich ihren Segen. Balb barauf ging bie Erflarung mehrerer Bifchofe ein, bag fie ber Bittichrift beitraten.

Ein paar Tage später, am 10. Junius, genas bie Königin von einem Prinzen. Hatten Uebelwollenbe schon seu-Engl. Becol. herhin die Schwangerschaft geläugnet und mit jener eingebilbeten ber fatholischen Maria zusammengeftellt, fo behaupteten biefelben jest, Die Schwangerschaft fen ichon vor Monaten fehlgeschlagen, man habe bas Rind in einem Bettwarmer hineingebracht und unter ber Bettbede verborgen. Obgleich biefer Behauptung jebe Stute abging, fie fand Glauben; benn ichon ward Alles gern im Bolfe geglaubt und verbreitet, mas bas fonigliche Saus in Nachtheil feste. Der frangöftsche Gefandte verftand bie mahre Lage ber Dinge. Barillon hatte bas Rind gleich nach ber Geburt gefeben und bewundert, ber gludliche Vater hatte ibn in feiner Freude umarmt; er ichreibt an feinen Berrn: "Die Beburt tes Pringen von Wales fann möglicher Weise eine bedeutenbe Beranberung hervorrufen und bie bem foniglichen Baufe ergebene Bartei verftarten; allein bie unrubigen Röpfe halten es jest fur nothwendiger als je, ben Entwurfen feiner britannifchen Majeftat izu wiberftreben, und biefer Umftand beschleunigt vielleicht die Ausführung ihrer vorbereiteten Unternehmungen."

Der Ausgang des Processes ber Bischöfe in Westminsterhall blieb bis zum Augenblicke ber Entscheidung zweiselhaft. Die Vertheidiger wurden in ihre lette Schanze getrieben; benn Alles hing am Ende davon ab, ob die Krone
bas Recht zu dispenstren habe ober nicht. Bei diesem
Kampse erlitt das Dispensationsrecht eine entschiedene Nieberlage. Die Worte sielen: "Wenn solche dispenstrende Gewalt eingeräumt wird, so brauchen wir kein Parlament, die
ganze Gesetzgebung steht dann bei bem Könige." Als die
Geschworenen, nachdem sie zehn Stunden gesessen und hier-

auf die ganze Nacht in heftigem Wortwechsel zugebracht, um neun Uhr Worgens eintraten und ihr Vorstand das "Nicht schuldig" aussprach, erfüllte ein Jubel den ganzen Saal. Dieser pflanzte sich unaushaltsam wachsend nach Außen fort, durch die Gassen und Bläge der Stadt, die in das Lager und drang durch das Hurrah der Soldaten auch in das Ohr des Königs. "Was giebt's?" rief dieser, der gerade im Lager mit Lord Veversham sich unterhielt. Der erkundigte sich und sprach: "Es ist nichts; die Soldaten freuen sicht; die Bischöse sind freigesprochen." "Das nennt Ihr nichts?" sprach Jakob. Die Bewölferung von London aber ruhte nicht, unzählige Vreudenseuer brannten und man versbrannte darin das Bild des Papstes.

Die Tobtenglode ber Stuarts hatte geläutet. burt bes Sohnes, auf welche Jakob Alles baute, ftellte ben Englandern ein langes Elend im Drude bes allverhaften Bapfttbums por Augen. Jene gutliche Subne, welcher man fich früher getröftete, durch die Thronfolge der proteftantischen Töchter Jafobe, Mariene und Unnens, war jest Schon bor ber Geburt, als fle nur noch abaefdnitten. zweifelhaft brobte, machten Wilhelms Gefandte in England bin und wieberreifenb bie Brieftrager ber Ungufriebenen für ben Baag; manchmal auch folich fich ein Schnellfegler in die Niederlande binüber; einer brachte ben Abmiral Ruffel. Auf beffen allgemeine Antrage gab Wilhelm gur Antwort: wenn eine bestimmte Ginladung von Mannern erften Ranges erfolge, daß er England von Papftthum und Thrannei befreien folle, fo tonne er jum September fertig fenn. Sest nun thaten fich fieben Manner von ber erften guni.

Bebeutung gufammen : bie Grafen von Shreweburb, bon Devonshire und Danby, ber Bifchof von London, Lord Lumlen, Benry Gibnen, Bruber bes bingerichteten Algernoon, und Abmiral Ruffel, unterzeichneten im Saufe bes Grafen Shrewsburd eine diffrirte Abreffe an Wilhelm von Dranien mit ber bringenben Bitte gu fommen; neungebn Bwanzigftel von England barren feiner; noch vor Enbe bes Jahres foll er fommen, wohlgeruftet, und er wird feine Freunde geruftet finden. Balb foll ein Geer beifammen fenn, boppelt fo groß als bas fonigliche; und biefes felber balt nicht Stich. Die Befinnung vieler Officiere ift erforicht; fie bienen nur um leben gu fonnen; bie Bemeinen haffen meift bas Papftthum und vollends auf ber Flotte wird nicht ein Mann bon gebnen Biberftand leiften; fo bon Grund aus migvergnugt ift Alles. Wilhelm hatte fo eben burch einen eigenen Befandten feinen Glüchvunsch zu ber Baterichaft abgeftattet, für ben Bringen von Bales marb im Sagg von ber Rangel gebetet; jest ließ man ibn ploslich aus. "Barum bas, meine Tochter?" fchrieb Jafob, und Maria mußte antworten: "Ein bloger Bufall" und ber Name fam wieber in bas Rirchengebet. Maria von Enaland hatte an bem Pringen einen barichen unfreundlichen Bemahl; fie in ihrer Sanftmuth verzieh ihm Alles, wenn er ihr nur treuer gewesen mare. Ihr war es nicht im Traume eingefallen, bag bie Beit tommen fonne, ba fie als Konigin England regieren wurde, nach eigenem Willen, nicht nach bem Willen ibres Gemable. 218 Doctor Burnet, ber Be= fchichtschreiber, fie zuerft barauf aufmertfam machte, baß ein folches Gefet in England beftehe, wenn gleich in Wiberspruch mit den Gesetzen Gottes, erklärte sie sich alsbald bereit ihr Recht den Ansprüchen Wilhelms zu opsern. Sie betheuerte, sie wolle selbst dereinst um eine Parlamentsacte in diesem Sinne nachsuchen, sie wolle ihres Gemahls gehorsames Weiß sehn und bleiben, und verlange nichts weiter als daß er ihr ein liebreicher Gatte seh. Ganz anders war es mit ihrer Schwester Anna bewandt, welche an den Prinzen Georg von Dännemark vermählt war. Sie betrachtete diesen unbedeutenden Herrn, den Est-il-possible? wie ihn Jaskob nach seiner Lieblingsphrase nannte, bloß als den Bater ihrer Kinder, behandelte ihn mit der äußersten Geringschätzung. Man sagte Annen nach, sie habe sich absichtlich um die Zeit der Entbindung der Königin nach Bath entsernt, damit sie die Gerüchte von der Unächteit des Kindes um so unbefangener hören und verbreiten könne.

Als König Ludwig 10,000 Mann zu Fuß und 4000 Reiter bei Nymwegen vereinigt sah und eine niederländische Flotte von 60 Kriegsschiffen in voller Rüftung, bot er dem Könige von England den Beistand seiner Flotte an. Aber Jakob, ein zärtlicher Bater, wollte nicht glauben, daß seine Tochter beabsichtige ihn vom Throne zu stürzen. Nun ließ sich Ludwig zwar dadurch nicht irre machen; vielmehr erstärte er kurzweg den Generalstaaten, er werde jeden Ansgriff des Brinzen auf seinen Berbündeten, den König von England, als einen Friedensbruch betrachten; allein Jakob empfand das schwer, nahm das um so mehr als eine übel angebrachte Bevormundung auf, weil ihm viel daran lag, gerade jeht nicht als Berbündeter Frankreichs vor seinem Bolke dazustehen. Denn Ludwig rüftete zu einem neuen

Eroberungefriege und Satob mußte es erleben, bag feinen endlich etwas mißtrauischen Anfragen bei ben Sollanbern wegen ber Urfache ihrer Ruftungen mit ber Gegenbeschwerbe erwiedert marb, man ftebe wegen eines Bunbniffes gwifchen England und Frankreich gegen bie Republik in Sorgen, fonne barum nicht anbere, niuffe ruften. Go gefchab es, bağ auch fein Lichtstrabl in die aapptifche Finfternig biefes gefronten Ropfes brang; ichon feit Wochen hatte fich einer feiner erften Benerale Lord Churchill, beffen Bemahlin bie Bertraute ber Bringeffin Unna war und mit beffen Schwefter Jafob bublte, ber aufgebenben Sonne Wilhelms beimlich jugefagt; Alles um ihn gitterte ober ftellte fich ficher; er allein wies jebe Warnung ab, rief fogar feinen Befandten in Franfreich, ber nicht abließ zu thun was feine Bflicht mar, zurud und ftedte ibn in ben Tower. Ludwig fchrieb an Barillon: "Un Gurem Gofe fcblaft Alles ober ift berbert, mabrend die größte Berichwörung brobt, die je gebilbet marb." Er fing an ben Stuart aufzugeben. Dun aber brach er vollends im September mit feinem Rriege gegen Deutschland los und befreite fo Wilhelmen von ber Corge, bag jene Drohung gegen ibn in Erfüllung geben konne. Als Jatob freilich von bem beutschen Rriege vernahm, ba erkannte er ploplich, dag fein Schwiegersohn jest freie Band babe Alles zu vollbringen, mas er gegen ibn im Schilbe führe. Aber mar benn wirflich etwas im Werke? Run ber Ronig fo gang allein ftanb, brangen bie Thatfachen mit gebieterifcher Dacht auf ibn ein, rachten graufam bie erlittene Berschmähung. In ben letten Tagen bes Septembers fab man den Ronig beftig ergriffen, mit allen Rennzeichen ber

peinlichften Gemuthsbewegung. Seine Tochter Anna führte Buch barüber, meldete Alles treulich in den Haag. Eines blieb noch übrig, ob es vielleicht gelänge, die Generalstaaten mit dem Interesse des Brinzen zu entzweien. Jasob machte ihnen das Anerbieten, er wolle sofort in Berbindung mit ihnen und mit Spanien die Wassen gegen Frankreich erheben. Wie groß war seine Bestürzung, als eine Antwort ersfolgte, welche, ohne auf seinen Antrag irgend einzugehen, die Bereitwilligkeit der Generalstaaten aussprach, auf die Wiesberherstellung des Vertrauens zwischen dem Könige und dem englischen Bolk vermittelnd einzuwirken!

Von nun an war fein Zweifel mehr und alsbalb folgte eine fleinmuthige Burudnahme ber andern auf bem Fuge. Gine Erklarung an bas Bolf: ber Konig baue gang auf feine Treue, wolle mit ihm leben und fterben; Aufhebung ber Gu8= penfton bes Bischofs von London und eine allgemeine Amneftie, mit Ausnahme von nur fechzehn flüchtig geworbenen Berfonen; Wiederherstellung ber Stadt London in ihren alten Berbriefungen und bie gleiche Bufage an bie übrigen verfürzten Stabte; Befehl bie fatholischen Officiere aus bem Beere zu entfernen, bas Magbalenen=Collegium ben Statuten gemäß zu befegen, Aufhebung ber Rirchencommiffion, Berfundigung völligster Wahlfreiheit fur bas nachftens zu verfammelnbe Barlament, anäbigfter Empfang ber Bralaten, bie fogar bie hoffnung auszusprechen magen, bag ber Ronig in ben Schoof ber Rirche, in welcher er getauft und erzogen ift, gurudtreten merbe; - Alles bas mar bas Werf meniger September- und Octobertage. Daneben ward mit aller Macht gerüftet, zu Waffer und zu Lande, ber Pring von Bales getauft, bei welchem ber Papft burch seinen Nuncius Gebatter stand, und die Aechtheit seiner Geburt aus Neue umftand-lichst dargethan. Denn dazu drängte Wilhelms Manisest, an das Bolf von England und Schottland gerichtet, welches ihn zum Bastard stempelte. Wenig Tage vor der Anfunst des Gefürchteten mußte Sunderland vom Plaze weichen, Pater Petre trat aus dem Geheimenrathe, blieb in Whitehall versstedt zur Sand. Für Geld hatte noch Barillon in aller Eile Rath geschafft, aber die schon vollsührte Ausschreibung des Barlaments ward wegen der dringlichen Zeitumstände rasch wieder abgesagt. Denn was blieb noch übrig, wenn in diesem Augenblicke das Parlament gegen die Krone Partei nahm?

Am 5ten November 1688, gerade hundert Jahre feit ber Armaba, trat Wilhelm an ber Rufte von Devonshire in ber weiten Seebucht Torbay and Land. Man erblidte an feinem Sauptmafte bie englischen Farben mit ber Inschrift: "Die protestantische Religion und Die Freiheiten von England" und barunter ben Wahlspruch ber Naffauer : Je maintiendray. Die fonigliche Flotte batte ibm fein hinderniß in ben Weg gelegt, fep's bag ber Wint, fep's bag bie unfichere Stimmung ber Gemuther ben biebern Sinn ihres Anführers, bes Lord Dartmouth, labmte. Jafob wußte fich zu Lande noch einmal fo ftart ale fein Begner, und beschloß, fo febr Manche abriethen, ibm auf halben Weg entgegenzuruden, bis Sales= burb. Und bas ichien wohlgethan, benn Wilhelm vermißte Unfange bie Thatiafeit feiner gebeimen Berbundeten. einzelne Manner von Bedeutung hatten fich bei ihm eingefunden, er fab fich eber vermieben an ben Orten, burch bie

er fam ; aber am 10ten November versuchte Lord Cornbury, Clarendons Sohn, brei fonigliche Reiter-Regimenter gu ihm überzuführen. Obgleich biefes Unternehmen nur zum fleinften Theile gelang, ba bei weitem die Debrzahl ber Truppen treu blieb und Cornbury als ein Flüchtling im hollandischen Lager anfam, fo batirt ber ungludliche Monarch boch felbft in feinen binterlaffenen Bapieren feinen Untergang von biefem Ereignig. Er befand fich bamals noch in London, batte ben Feversham vorausgeschickt; jest fam bie Schreckensnach= richt in die Sauptftadt von brei befertirten Regimentern, und ber Ronig magte fich nun nicht in bas Lager, benn er fürchtete Berrath an feiner Berfon und gab barum jest bem fruber gurudaewiesenen Rathe bes Bater Betre Raum, in ber Sauptstadt zu bleiben und feinen Anaben nach Frankreich binüber zu retten. 218 bernach bie gunftigeren Nachrichten famen, ging er zwar wirflich zum Beere ab, allein in feinem nov. 19. Rriegsrathe zu Salesburh gaben bie es treu meinten ben feigen Rath zum Rudzuge nach London, Die Ungetreuen aber riethen tubn ben Seind bier zu besteben. Der Ronig aber gab nun jenen Recht, und feinen Argwohn, bag ein Theil ber Anführer ibn feinen Feinden überliefern wolle, fchien bie nabe Butunft zu bestätigen. Denn ber Mann, welcher im Rriegerathe am fühnften von Allen aufgetreten mar, ber Beneral-Lieutenant Lord Churchill, ging in ber nachften Nacht mit mehreren Officieren feines Regiments zu Wilhelm über und all ber blenbenbe Glang feiner fpateren Tage hat ben Bergog von Marlborough nicht von bem Gleden befreit, felber verrathen und zum Berrathe verleitet zu haben. zweiten Tage bes Rudzuges fam bie Nachricht, Prinz Georg non. a.

feb lette Nacht zum Pringen Wilhelm geritten. Jakob fprach: "Ift ber Est-il-possible fort? Ware bas nicht mein Schwiegerfohn, ein gemeiner Reiter biege mir ein größerer Ber-Den nachften Tag ging Anna fort mit ihrer Bufenfreundin, Lady Churchill, benfelben Beg. Da weinte Jafob: "Bott ftebe mir bei!" rief er aus, "meine eigenen Rinber haben mich verlaffen." Rurg barauf fchrieb Lord Dartmouth, er fonne für die Treue feiner Seeleute nicht langer einfteben; und nicht blog bag in ben nörblichen und mittleren Grafichaften bie Bahl ber Großen, welche bie Waffen für Wilhelm ergriffen, fich mehrte, ihre Proclamationen reteten ichon nicht mehr, wie biefer that, von Proteftantismus und freiem Barlament, fie führten neuerdings eine Sprache, welche alle Berfohnung abschnitt: Jakob fab fich einen Thrannen genannt, welcher an bie Stelle bes Befetes feinen Willen fete, bem zu wiberfteben fein Aufruhr, nein gerechte Nothwehr fen. Da beichloß er feinen Sohn wegzusenden, wo nicht felber zu flieben, mittlerweile aber einen Berfuch zu machen, ob noch ein Strabl von Rov. 30. Hoffnung bleibe. Der Ronig berief ein Barlament auf ben 15ten Januar, fagte eine Amneftie ohne alle Beschrantung gu, ichidte bierauf Bevollmächtigte in bas Sauptquartier bes Bringen, ibm angufundigen, alle Beschwerben, bie er erhoben und ale ben einzigen Grund feiner friegerischen Landung felbst bezeichnet habe, waren nunmehr befeitigt: fo moge er benn ber Sauptstadt nicht naber ruden, bamit ein mabrhaft freies Parlament, ungeftort vom Getofe ber Waffen, ftattfinden könne. Damals hatte fich auch Clarendon bei bem Bringen eingefunden, inzwischen, wie wir nach feinem bisberigen Wandel und auch fpaterer Bemabrung glauben burfen,

feineswege in ber Abficht feine Nichte zur Königin zu machen, fonbern um eine Bermittelung, bie nach ber außerlichen Stellung ber Dinge noch möglich schien, zu unterftuten. In bem Sinne bes Bringen gab es feine mehr; bis zum fechften Tage jog er bie Gesandten bin, ertheilte bann auf ben Sauptpunkt bie Antwort, wenn Seine Majeftat mabrend bes Parlaments in London zu bleiben beabsichtige, begehre er mit gleicher Macht bort anwesend zu febn, und werbe einstweilen bis auf eine mäßige Entfernung vorrucken. Als Jatob am Abend bes 9ten December biefe Botichaft vernahm, entfernte er gleich ben nachsten Tag bie Königin und ben Thronerben nach Frankreich, gab ber Liebevollen, ungern Scheibenben bas Berfprechen mit, ihr binnen vierundzwanzig Stunden zu fol-Ihm ahnte nicht, daß er außer Stand febn werbe auch biefes fein Wort zu erfüllen. Denn wenn bie Flucht feiner Gemablin leibenvoll war, wie fie in ihrer Bertleibung mit bem Saugling und feiner Umme und nur zwei Berfonen braugen in ber Winterfalte angftlich vor ber Entbedung barren, bann in offenem Boote unter Wind und Regen ben Strom entlang fabren mußte, um bas rettenbe Schiff zu erreichen, fo warb boch bas Riel gludlich gewonnen; allein bem Ronige war bas fchmerglichfte Diflingen und unerhorte Demuthigung aufgespart. Bevor er bie Flucht versuchte. verbrannte er bie zum größeren Theile noch nicht abgefandten Eremplare ber Ausschreibung gum Barlament und entließ burch ein Schreiben an Lord Feversham fein Beer, fubr bann in tiefer Racht, es war ein Uhr, am 11ten December über bie Themfe, warf stillschweigend bas große Siegel in ben Strom, bereitgehaltene Pferbe brachten ihn vom jenseitigen

Ufer nach bem Fleden Faversham, mabrend zu Bhiteball ber Bebeimerath feiner martete; benn er mar absichtlich, um ju täufden, auf ben Morgen gur Berfammlung angefagt. Der Berzog von Rortbumberland öffnete zur bestimmten Stunde um eilf Uhr bas Gemach bes Königs, man trat ein und fand es leer. Auf bie Nachricht brach in London bie Bolfewuth gegen bie Ratholischen aus, man griff ihre Baufer an, gerftorte ihre Capellen, gefährbete felbft bie Befandten ber tatholischen Rachte, besonders fuchte man nach Bater Betre, ber aber war ichon feit niehreren Tagen entfloben. Sunderland ergriff bie Flucht, fam in Frauentleibern nach Rotterbam; ben Lorbfangler Jeffrehe aber erkannte einer in feiner Matrofentracht, fcbleppte ibn unter Gefdrei und Beitschenhieben bes Bobels zu bem Lord Mayor, ber ihn in ben Tower in Sicherheit brachte, wo er nach ein paar Monaten geftorben ift, ebe ibm fein Broceff gemacht war. Der papftliche Muncius wollte fich aus bem Tumult mit bem Bagen bes favopifchen Befandten retten, ftellte fich als Bedienter binten auf, aber man ward feiner inne und ließ ihn nicht fort, bis baß ein Bag bom Bringen ibm volle Freiheit gab. Bilbelm hatte auf die hocherwunschte Rachricht, daß der Ronig entfloben feb, feine Bewegung auf London beschleunigt, und war gewiß am unangenehmften überrafcht, als bernach bie Botschaft tam, ber Ronig fen, im Begriff fich einzuschiffen, von Bischersleuten, bie an ber Rufte auf tatholische Priefter Jagb machten, festgehalten, feb mighanbelt, rein ausgeplunbert, eine Beile fogar megen feiner eingefallenen Bangen für ben Pater Petre gehalten; er habe fich endlich zu ertennen gegeben, fen nach Faversbam gebracht, wo bie Obrigfeit ibn

vor ber roben Menge ju fduten fuche, an welche Sakob, gang betäubt, balb flebentliche Bitten, balb Drobungen verschwende. Aulest erschienen zwei bienftfertige Officiere im Bauptquartier mit ber Melbung: ber Ronig fen in ficherem Behalt, gang jur Berfügung Seiner Gobeit bes Pringen. "Warum ließet 3hr ihn nicht geben?" fprach Doctor Burnet. Mittlerweile fand Jakob Mittel, burch einen Landmann einen Brief nach London zu fenden. Gier fagen breifig Beere in Guilbhall beifammen; fie magten es in biefem außerorbentlichen Falle bie Leitung ber öffentlichen Angelegenheiten zu übernehmen. 218 biefe ben Rothstand ihres Konigs erfuhren, fanbten fie 200 Mann Garben unter Lord Febersham Unter ihrem Schute febrte Jatob noch einmal nach Dec. 16. Bhiteball gurud. Sier aber vernahm er, bie breifig Beers waren ichon mit bem Bringen in Berbindung getreten und batten ibm für feine Ueberfunft zu Englands Befreiung von Bapftthum und Rnechtschaft in einer Abreffe Dank gesagt. Alfo auch von biefer Seite feine Stute mehr! ichidte Jatob feinen Schwiegersobn, bat um eine Unterre-Diefer befand fich bereits in Windfor, behandelte ben königlichen Abgesandten Lord Feversham als einen Befangenen, und wollte von einer Busammenfunft aus bem Grunde nichts wiffen, weil er fich in die Sauptftadt nicht wagen burfe, fo lange biefe von königlichen Truppen befett Satob hatte ben Morgen bei feiner Burudtunft, als er burch bie Gaffen bon London fuhr, manchen freudigen Buruf gehört; ließe fich nicht noch ein Berfuch auf die Liebe ber Sauptftabt machen? Dan mußte zwei Albermanner rufen : ber Monarch erklarte ihnen, er feb bereit fich gegen bas Ge-

löbnig feiner verfonlichen Sicherheit auf fo lange in Die Sande feiner getreuen Londner ju geben, bis ein freies Barlament ihren fammtlichen Befchwerben wurde abgeholfen ba= ben. Die Albermanner aber lebnten bie Bemabrleiftung ab, weil man nicht versprechen burfe, was man nicht gewiß feb auch balten zu fonnen. Sie hatten Recht; noch benfelben Abend um eilf Uhr besetten Sollander bie Augenpoften von Mhitehall; ihr Befehlehaber, Graf Solme, rechtfertigte fich bei bem Ronige burch einen fchriftlichen Befehl vom Bringen. Die Nacht barauf wedte man ben Ronig aus bem Schlafe, brei Lords, unter welchen Salifar, brachten ihm bie fcbriftliche Weisung bes Pringen, am nachften Morgen ben Aufentbalt in Whitehall mit bem Schloffe bam zu vertaufchen, Alles um ber Rube ber hauptstadt und ber größeren Sicherbeit bes Ronigs millen. Jafob erbat fich Rochefter gum Aufenthalt und ward auf ber Themfe unter hollanbifder Be-De 1. bedung babin abgeführt. Drei Stunden nach feiner Abreife befand fich Wilhelm mit 6000 Mann zu St. James. Sein erftes Unliegen mar eine Berfammlung ber Lords zu berufen, bamit fie ben Buftand ber Nation und bes Staates in Erwagung gogen. Sie ward am 21ften eröffnet; an flebzig Beers, geiftliche und weltliche, waren in St. James anwesenb. Der Bring trat ein und fprach bie Borte: "Mplords, ich habe gewünscht, bag Ihr bier jusammenfamet, um Rath über bie befte Art zu pflegen, wie gum Riele meiner öffentlichen Erflarung gelangt werben mag, indem ein freies Barlament berufen wird fur bie Erhaltung ber protestantischen Religion, bie Wiederherstellung ber Rechte und Freiheiten bes Konigreiche und ihre Sicherftellung, bamit fie nicht Befahr laufen

abermals umgestürzt zu werben." Unmittelbar nach biesen Worten zog er sich zurud. Sie verfündigten die große Wahrsheit, daß kein Wilhelm der Eroberer über's Meer gekommen seh, wie vor 622 Jahren. Der Oranier hatte von Jugend auf die Herrschaft im Auge, wenn je einer sonst, über eble Leichen war sein Fuß hinweggeschritten, aber er dachte groß von den Beherrschten.

Dabin waren bie öffentlichen Dinge gekommen, baf allein zwei Wege blieben, entweber ben Ronig Jafob zu entfeten ober ihn so schwach zu machen, daß bie Krone die Macht ver= Ioren hatte die Bolfefreiheit zu beschüten. Jafobe freier Wille allein konnte einen britten Weg eröffnen, und nachdem er vier unmuthige brutenbe Tage in Rochefter verlebt batte, nachbem ihm auch ein Berfuch bei ber hoben Beiftlichkeit, baß biefe ibm bie Sicherheit feiner Berfon gewährleiften moge, miklungen mar, that er mas fein Begner febnlichft munichte, raumte von freien Studen bas Felb; benn fortwährend ichwebte ibm bas Wort seines unglücklichen Baters vor: "Bon bem Gefängniffe eines Ronias find nur wenig Schritte bis zu feinem Grabe." Noch war Jafobe Gefangnif groß und luftig. nur von ber Landscite abgesperrt, man wies ibm felber ben Weg hinaus, inbem man an ber Gartenfeite bis zum naben Ufer ber bier ichon die offene See grußenden Themse Alles unbefest ließ. Dun tam vollends ein Brief ber ungedulbi= gen Königin, welcher bie Sorge um Jafobs Ausbleiben keine Rube ließ; Wilhelm hatte ibn öffnen laffen und fchickte ibn. Diefer Brief gab ben Ausschlag. Um 23ften December gleich nach Mitternacht ging Jafob burch ben Garten an bas Ufer. begleitet bon feinem natürlichen Sohne, bem Berzog von Ber-

wick, und einer fleinen Dienerschaft. Rach einer fürmischen Fahrt von zwei Tagen gelang bie Landung an ber frangoff-Da. 25. fchen Rufte zu Ambleteufe. Bon ba eilte er nach St. Germain-en-Lape, wo Ronig Ludwig feiner Gemahlin und feinem Rinde eine Bufluchtoftatte bereitet und mit verschwendes rifcher Großmuth ausgestattet batte. Ludwig führte ibn bier felber ein, wo ein glangender Sofftaat und 50,000 Thaler monatlich, die feine Unterhandlung fofteten, wie ebemale, Beide Monarchen hielten fich in ben Arfeiner marteten. men wohl ein Bater-Rofter lang, die frangofifchen Goflinge aber ringeum faunten ben feltsamen Sterblichen an, ber, wie fie fagten, brei Ronigreiche fur eine Deffe bingegeben batte. In benfelben Tagen empfing Wilhelm bas Abendmabl aus ben Ganben bes Bischofs von London und Alles geftaltete fich in ber Art, als muffe ber politische Traum Oliver Cromwells von einer Berbindung gwifden Großbritannien und ber Republif ber Nieberlande unverzüglich in Erfüllung geben.

## Die Lösung.

Jafob schrieb vor seiner Flucht eine Erflärung an bie Lords nieber, beren Summe war: "nachbem ber Bring von Dranien ihn behandelt, wie aller Welt befannt, und ihn fo fcwarz wie die Bolle gemalt habe, besonders burch die un= wurdige Beschuldigung bes Betruges mit feinem Sohne, fonne er aus gerechter Sorge für feine Sicherheit nicht langer im Reiche bleiben, hoffe jeboch auf ben Tag, ba feinem Bolfe bie Augen aufgeben murben." Die Lorbs aber, ba= male ungefähr neunzig an ber Bahl, beschloffen biefe Erflarung nicht verlesen zu laffen, übertrugen vielmehr am Weihnachtstage bem Prinzen von Oranien bie hochfte Macht über England und Irland bis jum 22ften Januar, und legten ibm noch insbesondere bie Befugnif bei, auf benfelben 22ften 3a= nuar eine Parlamenteversammlung zu berufen. Diefe follte zwar aus bem Grunde, weil ihre Berufung nicht von ber Rrone ausging, nur ben Namen einer Convention führen, allein fle follte im Site bes Barlaments und in parlamenta= rischer Form Raths pflegen, ben Zuftand ber Nation in Er-Engl. Revol. . 33

maqung gieben und ficherstellen. Aber ber Bring trug billig Bebenten eine fo große Vollmacht allein aus ben Banben biefer Lorde entgegenzunehmen, er beburfte einer Willenserflarung aus bem Bolfe und hatte in Erwartung ber Dinge, bie ba fommen wurden, bereits ben Unftog bagu gegeben. Der Lord Mabor, bie Albermanner und funfzig Mitglieber bes Gemeinberathes von London wurden in bas Unterhaus befchieben, bagu fügte man alle biejenigen Manner, welche in einem ber Barlamente Rarle II. gefeffen hatten, fo vieler man in ber Gile babbaft werben fonnte. Sie famen am 26ften December gusammen im Sause ber Gemeinen, beg fich wohl bewußt, baß fie fein Saus ber Gemeinen maren, aber bie Beit mar gekommen, ba fe in Berbindung mit jenem fcwachen Abbilbe ber Beersfammer ben Staat retten mußten. Wenn man bas Befte thut, mas unter gegebenen außerften Umftanben mogrich ift, handelt man nicht blog zwedmäßig, fonbern auch rechtmäßig, und in biefem Sinne erklarte biefes improvifirte Unterhaus, es feb rechtmäßig burch ben Bringen von Orgnien berufen, und trat ber einstweiligen Uebertragung ber Der. 28. bochften Macht an ben Bringen bei. Jest nahm biefer bie Bollmacht an.

Und ber neue Gebieter fand Gehorsam und, was mehr ift, fand guten Willen. Gine Anleihe von 100,000 Pfund für ben Staatsbedarf kam in vier Tagen durch freiwillige Beiträge zusammen, die katholischen Officiere verschwanden aus der Marine, das Landheer stieß alle Officiere von zweisfelhafter Treue aus, und jede dieser Maßregeln rechtfertigte sich durch die Nothwendigkeit, weil Jedermann bekannt war, daß Barillon fort seh und König Ludwig bereits englische

Sandelsichiffe aufbringe. Unterbeffen fingen mit bem neuen 1689. Jahre die Wahlen an, beren Freiheit Wilhelm burch die Entfernung aller Truppen von den Bablftatten ficher ftellte. Bleichzeitig aber wirbelten nun bie Staatsfragen erfter Ordnung durch einanber. Soll man ben Ronig gurudrufen? Dafür waren im Gangen bie Bijdbofe, bie ben leibenben Beborfam lehrten, aber zu gleicher Beit bas Ronigthum fo gefnebelt wiffen wollten, bag es gegen bas Beiligthum ber Bochfirche auch nicht ben Vinger rubren fonne. Mehrzahl der Einwohner wollte von Jafob nichts mehr boren. Warum nicht lieber eine feiner beiden Tochter? Belche benn aber? Und warum gerabe ein weiblich Regiment, wenn einmal die Wahl eröffnet ift? Wie viel vorzüglicher boch Wilhelm, ber Erretter Englands, ber burch feiner Mutter Blut ein Stuart und ber Gatte einer Stuart ift, Diefer Bfahl im Bleische ber Frangofen, beffen Gleichen bie gange Belt, nun vollende feit ber alte große Rurfürft von Branbenburg fürglich tobt, in ihren weiten Rreisen nicht mehr fennt! Allein es gab noch eine andere Ordnung, welche bas Intereffe Bieler zu vereinigen versprach. Sie biefi: "Wilhelm Regent, bis Jafob todt ift ober fein Sohn erwachft." In biefer Auskunft ichien fich bie lebendige Lage ber Dinge mit ben erblichen Thronrechten leidlich auszugleichen, vielleicht auch bing bie Bewahrung ber alten Grundverfaffung baran. Denn unter benen, welche Wilhelmen zum Ronige wollten, befand fich eine nicht fleine Partei, die bei ber Gelegenheit die alte Rrone bon England gern in eine Art hollandischer Statthalterschaft verwandelt batte; an biefem Orte bauten die ftillen Anbanger ber Republit ibr Neft. Das Alles ward in jaglichen Reben,

ward in einer Maffe von Flugschriften burchgefampft. Roch beftand bie Cenfur; aber wer hatte mit ihrer Scheere gegen bie Taufende fechten mogen, die damals mit Degen und Flinte im Dienfte ber Gebankenfreiheit ftanben!

Als nun freilich Die Convention zusammentrat, waren bie beiben außerften Rafregeln, bie einander icheinbar am fernften, in Wahrheit aber am nachften lagen, bereits aufgegeben, weber bie Berftellung Jafobs noch bie Republit fam mehr in Frage. Die Briefe, welche Jatob an beibe Baufer fanbte, wurden nicht einmal geöffnet. Die Gochfirche und bie Tories forberten eine Regentschaft. Dawiber fand bie Bartei, welche Wilhelmen zum Ronig wollte, aber in getheilten Lagern, benn bie Ginen vergonnten ibm nur ben Titel. feiner Gemablin bas Regierungsrecht, an ihrer Spite fanb Lord Danby; bie Anderen verlieben ibm volles Ronigerecht. und biefe folgten bem Lord Galifax, ber bas Brafibium ber 3an. 2. Beers errungen hatte. Wilhelm eröffnete bie Situngen burch eine Botichaft an Lords und Gemeine, empfabl eine einträchtige und raiche Berathung : benn bie Broteftanten in Irland bedürfen ichleunigen Beiftand, vielleicht wird auch Bolland feine Truppen gurudrufen muffen, vielleicht fogar englische Gulfe gegen Franfreich verlangen. Beibe Baufer antworteten bierauf mit einer Abreffe voll warmer Dantfagung, ersuchten ben Brinzen um einstweilige Fortietung feiner Berwaltung, beren Bollmacht fonft mit bem erften Sigungetage erloschen mare, bertagten fich bann bis auf ben fechften Tag. Aber um fo eifriger entbrannte ber Rampf ber Rrafte außerhalb ber Berfammlungejale. 1Ind als man San, 20 nun am bestimmten Tage wieder gusammenkam, ba ging bie

bewegende Rraft von ben Gemeinen aus, welche, in ber befannten freien gorm bes Ausschuffes bom gangen Saufe berfammelt, unter bem Borfige John Sampbens, bes Entels, ben Befchluß genehmigten: "Ronig Jafob II. bat burch feinen Berfuch bie Berfaffung biefes Ronigreichs zu vernichten, indem er ben ursprunglichen Bertrag gwischen Ronig. und Bolf brach, und burch feine Berletung ber Grundgefete, bem Rathe ber Jefuiten und anderer gottlofer Leute gemäß, und burch feine Entweichung aus bem Ronigreiche bie Regierung niebergelegt und ber Thron ift baburch erlebigt." Als bierauf bas Baus zu feiner ftrengen Form gurudgefehrt mar, flimmte es bem Untrage bei, und Sampben überbrachte ben Beschluß an bie Schranken ber Lorbs. Den nächsten Tag beschloß bas Unterhaus: "Es besteht erfahrungsmäßig nicht mit ber Sicherheit und Wohlfahrt biefes protestantischen Ronigreiches, bag es von einem papiftifchen gurften regiert werbe." Siemit war, foweit es auf die Gemeinen ankam, auch Jatobe Cohn entthront.

Im Oberhause standen die Clarendons mit der Partei, welche gegen die Entsetzung sprach; die Frage aber, ob ein König oder ein Regent sehn solle, ward mit 51 Stimmen gegen 49 für einen König entschieden. Denn die Erwägung drang durch, es heiße das die Gewissen arg verwirren, wenn man dem Bolfe zwei Könige aufstelle, beide unvollständig, den einen mit dem Rechte ohne die Ausübung, den andern mit der Ausübung ohne das Recht; allein wie klein war die Mehrheit, von welcher diese Entscheidung ausging! Das Oberhaus entschied mit etwas größerer Majorität, es gebe einen ursprünglichen Vertrag zwischen König und Volk, und

Jakob habe biesen gebrochen, allein es verwarf von bem ersten Beschlusse der Gemeinen tas Wort "niedergelegt" und seste "verlassen" an die Stelle, strich auch den Sah: "und der Thron ist dadurch erledigt." Durch diese Aenderungen ward die Erbsolge von Jakobs Kindern sestgehalten, mochte nun der Sohn oder mochten die Töchter solgen; auch siel der Borsschlag, den Prinzen und die Prinzessen von Oranien sur König und Königin zu erklären, mit 5 Stimmen. Da nun das Oberhaus den Beschluß der Gemeinen, daß kein Papist serner König sehn dürse, einstimmig annahm, so blieb ihm, wenn es solgerecht sortschreiten wollte, einzig die Prinzessin Martia von Oranien als Jakobs älteste Tochter zur Königin übrig.

Allein bas Unterhaus verwarf alle Berbefferungen ber ₹**ф**г. 2. Lords und beftand in einer von Sampben abgefagten Erflarung auf ber Erledigung bes Thrones; es begehrte beshalb eine Confereng beiber Saufer burch beiberfeitige Abgeorbnete. Bebes Saus bot zu bem Enbe feine ausgezeichnetften Rrafte auf; benn es galt ben Frieben ober auch ben Rudfall in alle Schreden eines unabsehlichen Burgerfrieges. In ber Confereng machten bie Lords geltenb : wenn auch Jafob ben Thron . verlaffen ober, wie bie Gemeinen wollen, abbicirt babe, weldes Lettere eine freiwillige Entfagung in fich foliefe, fo fen boch bamit feine folche Erledigung bes Thrones eingetreten, welche bie Rrone in eine Bahlfrone verwandeln fonnte; benn bie Mongrchie feb erblich, vermoge ber Grundverfaffung, weshalb feine Sandlung, bie allein vom Ronige gusgebe, bas Erbrecht ber gur Thronfolge Berechtigten vernichten fonne.

Fur bie Lords fprachen bie Staatsgrundfage, wie fie im orbentlichen Laufe ber Dinge ruhmlich vertheibigt werben,

für bie Gemeinen ftritt die glubente Forberung bes unabwendbaren Augenblickes. "Ift ber Thron unerledigt," fprach Sampben, "fo fagt une, wer ihn einnimmt." "Berlaffen," iprach ein Anderer von den Gemeinen, "enthält bas Recht feinen Plat wieber einzunehmen, Abbantung ift Bergichtleiftung; wollt Ihr bie Wiebereinnahme?" Sierauf bie vom Dberhause: "Giebt es eine Abdankung, Die nicht freiwillig ift? Sebet nur in Eurem Grotius nach." Jene bagegen: "Auch wir begehren fein Wahlrecht für immer;" jo viel geftanben fie zu, und hiemit rudten fich bie Meinungen etwas naber. Das praftifche Moment von allen ben Begriffsfampfen mar : Die Lords wollten ben Bapfiler Jafob und feinen Sohn nicht, die Gemeinen thaten einen rafchen Schritt weiter zu Wilhelm bin. "Wenn bier ein Fehler ftattfindet," fagten fle, "fo habt Ihr ihn zuerst begangen, indem Ihr bie Berwaltung an Wilhelm übertruget." Jene aber entgegneten: "Das ift nur zur Nothwehr gegen Ronig Satob gefcheben, ohne Beeintrachtigung feiner Erben." Da fcholl es bon ber andern Seite: "Derweil man lebt, bat man feinen Erben. Nemo est heres viventis." So viele Pfeile babei auch in bie Luft geschoffen wurden, bennoch war bas Bange fein Rlopfgefechte von Rabuliften und Bedanten, es waltete in biesen wogenden Barteien ein innerlicher Rampf ber Beweggrunde ob, wie er auch in einer einzelnen Menschenbruft, welche ebelen Antrieben Raum giebt, machtig werden fann.

Man hatte fich genähert, in gewiffer Mage verftanbigt, aber feineswegs vereinigt, als Wilhelm, ber bisher ftillschweigend zugesehen, ben Ausschlag gab, indem er feinen Freunden eröffnete, er habe nichts gegen eine Regentschaft, nur daß er für seine Berson entschlossen sehnen iauch seh es ihm genehm, daß man seine Gemahlin zur Königin mache, er aber wolle nicht König par courtoisie, nicht der Thursteher seiner Gemahlin sehn, auch nicht auf so lange König als seine Gemahlin am Leben; willfährig kehre er nächstens nach Golland mit seinem Geere zurud; wolle man ihn aber halten, so seh er, der Kinderlose, jederzeit bereit den Kindern der Prinzessen von Dannemark den Borzug vor Kindern zu lassen, die ihm etwa eine kunftige Che bringen möchte, auch seh er es zufrieden, daß Maria in allen königlichen Erlassen neben ihm genannt werde, aber gehören müsse die Regierung ihm ganz allein.

Auch jest noch ging Lord Danby fo weit in feinem Gifer, bag er ber Bringeffin von Oranien in ben Bagg fcbrieb. es ftebe nur bei ihr bie fonigliche Regierung zu erhalten. Aber Maria gab ibm gur Antwort, fie begehre nichts mehr als bie Frau bes Pringen zu fenn und werbe Niemanben für ibren Freund balten, ber eine Trennung gwischen ibr und bem Pringen ftifte; zugleich ichickte fie ben Brief an ihren Gemabl. Jest gab benn auch Danby nach, man geftand fich, bag man nichts feb ohne Wilhelm, nur zwischen feinem Bleiben und ber rachenben Rudfehr Jafobe zu mahlen habe. Sofort verzichtete bas Oberhaus auf feine Berbefferungen ber Antrage ber Gemeinen mit einer ichwachen Mehrheit und fchritt nun, ba bie Scheibewand einmal überftiegen, fogar mit einiger Saft voran, beichloß am 6ten Februar mit 65gegen 45 Stimmen, ber Bring und die Bringeffin von Dranien follen Ronig und Ronigin von England und ben bagu gehörigen Bebieten febn. Gier aber zeigte fich einmal recht

flar, welch eine Fulle von wechselfeitiger Berichtigung in ber tieffinnigen Berfaffung von zwei Rammern ruht. Denn jest waren im Gegentheil bie Gemeinen bie Bedachtigeren, erganzten im rechten Augenblide bie von ben Lords gelaffenen Lucken burch eine genügenbe Festsetzung barüber, wie ber Ronig zu ber Ronigin und wie er zu ben Freiheiten von England fteben folle. Alle Regierungsbandlungen follen in beiber Namen gefdeben, aber bie fonigliche Dacht ibm allein beiwohnen, übrigens unbeschabet jenem Borzuge in ber Succeffton, welchen Wilhelm felber ben Rinbern Unnens ange-In Betracht ber Freiheiten fam man überein, auf bem Boben bemährter Erfahrung fteben zu bleiben; weit ent= fernt bie Reitumftanbe fur bie Blunberung ber Rronrechte gu benuten, thut man in ber "Erflarung ber Rechte," über welche fich am 12ten Februar beibe Baufer vereinigten, eber zu wenig als zu viel, zählt lediglich bie Saupteingriffe bes gewesenen Ronigs auf, ftellt biefen punktweise bas alte un= zweifelhafte Recht bes englischen Bolfs gegenüber und bittet um beffen Anerkennung und Beftatigung ale alt und un-Nicht einmal auf jahrliche Parlamente tommt zweifelbaft. man zurud, bedingt blog baufige Barlamente, und mas bie vorgebliche Befugnif ber Krone betrifft von Gefeten zu bievenfiren und Gefete ruben ju laffen, Diefe Rlippe, an welcher Jakobs Thron zerschellte, fo begnügt man fich bamit, bloß bie Art, wie bieje neuerbings ausgeübt fen, ale ungefetlich zu bezeichnen. Das geschehen, ging eine Bill burch ; beibe Baufer, und ward vom Konige genehmigt, welche bie bisherige Convention zu einem Barlament erhob, und erft biefes Barlament fügte neues Recht bem alten bingu, inbem es

bie Bestimmung traf, daß jebe Dispensation von einem Gesete, bie nicht selber auf einer gesetslichen Bestimmung berube, von nun an nichtig und wirfungslos sehn solle; zugleich ward genehmigt, daß das Thronfolgerecht schon burch die Berheiratung mit einem Bapisten verloren gebe. Beide Aenderungen wurden in die Declaration of rights eingeschaltet, welche nunsmehrunter dem Namen Bill of rights zum Statuterhoben wurde.

Barb fo ber alte Boben bes öffentlichen Rechtes wieber erreicht, auf welchem man unter ben großen Ebuarben fanb, fo liegen boch ben ernft fchauenben Bilbelm Schwierigteiten aller Art nicht los. 3mar wenn er auf fein Mutterland binblidte, fo batte er biefem alle Bufagen glangenb erfüllt; ber Protestantismus war neu befestigt und Bilbelm ftand als haupt beffelben vor gang Europa ba, England war auch keine Republik geworben, mas die hollandische Eifersucht, ber Cromwellichen Beiten eingebent, mehr als alles Andere gefürchtet hatte, und barum glich nichts bem Jubel, mit welchem die Nieberlander ben König = Statthal= ter aufnahmen, als er wieber bei ihnen einsprach und mandes Sabr bei ihnen friegte; aber mas England angebt, fo flog viel Ungemache zunächft aus ber zusammengefesten Datur feines Staates. Das ftellte fich mit Schottland nun ziemlich leicht ins Gleiche; ichon im Rarz und April war auch bort eine Convention thatig und gab mit aller Scharfe die Erklärung ab, Ronig Jatob habe durch feine bofen Thaten bie Rrone verwirft; fie folog auch ben "vorgeblichen" Prinzen von Bales aus, und an bemfelben Tage, ba man bas Königspaar in Westminfter fronte, ward baffelbe in soni 11. Schottland gusgerufen. Auch fehrte bort, nachbem ber

Episcopat entfernt, wieber leibliche Rube ein. Allein in Irland mußten bie Waffen erft entscheiben, ob hier Bil-Als Jakob Abschied helm ober Jafob Ronig fenn folle. nahm, um fich nach Irland einzuschiffen, entließ ibn Konig Ludwig mit ben Worten; bas Befte mas er ihm wunschen fonne fen, ibn nie wieberzuseben. Allein nur furze Beit verlief nach ber blutigen Schlacht am Bonnefluffe, und Jafob mar gum zweiten Male entfernt. Seit 1691 berrichte Wilhelm auch über Irland; aber wie hatte er vermocht bort bie Unbill vieler Jahrhunderte hinwegzutilgen, die Bahn gur wechselseitigen Anerkennung ber verschieden Gläubigen zu eröffnen, er, beffen Dulbungeplane felbit auf englischem Boben fcheiterten! Die Aufhebung ber Teftacte zum Beften ber protestantischen Diffenters zu erreichen gelang ibm nicht, genug bag ihre Strafloffgfeit burchging, aber bie Baviften blieben, wenn gleich unverfolgt, boch schuplos, ja bas Parlament entichabigte ben verruchten Titus Dates, ber alle ehrlichen Leute zu überleben verftanb, für bie erlittenen Berfolgungen burch ein Jahrgehalt. So weit fand bie firchliche Bilbung bes Beitaltere binter ber politischen gurud; benn in biefer ging man ruftig vorwarts und machte bald einen gewaltigen Fortschritt burch die Sicherftellung ber Bergntwortlichfeit ber Minifter, indem ber König für ben Fall ihrer Un-Flage auf bas Begnadigungsrecht ber Rrone verzichtete. Auch find bie erften Ginleitungen gur Abicheibung bes Staatshaushaltes von bem Brivathaushalte ber foniglichen Familie unter biefer Regierung geschehen, wenn gleich bas Biel erft in unseren Tagen unter bem vierten Wilhelm erreicht warb. Eben fo war es mit ber Preffreiheit beschaffen, welche un-

fere politische Rinberwelt auf ihrem Weihnachtstische finden mochte; fie folug langfam Burgel unter biefer Regierung, feit die Censurvorschriften nicht ferner bom Parlament beflatigt wurden, allein es verging noch ein volles Jahrhunbert, ebe ber aufffrebenben offentlichen Deinung ein binlanglicher Schut ber Gerichte zuwuchs. Aber auch zu ber Unabbangigfeit bes Berichtswesens ift ber fefte Brund unter Bilbelm gelegt, indem ben Richtern in ben brei bochften Berichtshöfen bie Lebenslanglichfeit angebieb. Ronig Wilbelm betrieb auch fcon im erften Jahre feiner Regierung die Vereinigung ber Parlamente von England und Schottland, und noch wenig Tage vor feinem Tobe mahnte er beibe Saufer an biefes bochwichtige Wert, beffen Bollführung er nicht erleben follte. Ihn, ber von Jugend auf schwächlich war, rafften bie unfäglichen Lebensmuben noch fruber als ben Cromwell babin. Aber Cromwells verwegener Bau farzte bicht hinter ihm zusammen, Wilhelms Werf warb und wird bon allen hober ichlagenden Bergen bes Welttheiles Bum Throne nicht geboren, trug er bas fovertbeibiat. Denn ihm verbanft England feine niglichfte Lob bavon. Freiheit, soweit Freiheit verliehen werben fann, und Wilbelm bat bie größte von allen Staatsfragen, bie von ber politischen Freiheit ber Bolfer, fo machtig in ben gangen Beltibeil mit ihrer icharfen Gde bineingerudt, bag wer in ibrer Rabe bloß die Augen schaubernd zuzubrucken und allenfalls ein Rreuz zu ichlagen weiß, fich fruber ober fpater baran ben Ropf einrennen muß.

Drud von 3. B. dirfdfelb in Leipzig."

## Inhalt.

|           |                        |     |     |    |      |     |    |     |     |    |     |    |   |   |   |   |   | Seite       |
|-----------|------------------------|-----|-----|----|------|-----|----|-----|-----|----|-----|----|---|---|---|---|---|-------------|
| I.<br>II. | Ginleitung Die Tubors. | •   | •   | •  | •    | •   | ٠  | •   | •   | •  | •   | •  | • | • | • | • | • | 1           |
|           | Seinrich VII.          |     |     |    |      |     |    |     |     |    |     |    |   |   |   |   |   | 11          |
|           | Seinrich VIII.         |     |     |    |      |     |    |     |     |    |     |    |   |   |   |   |   | 29          |
| •         | Eduard VI              |     |     |    |      |     |    |     |     |    |     |    |   |   |   |   |   | 63          |
|           | Maria                  |     |     |    |      |     |    |     |     |    |     |    |   |   |   |   |   | 69          |
|           | Elisabeth              |     |     |    |      |     |    |     |     |    |     |    | • |   | • |   |   | 77          |
| III.      | Die beiben erften      | @   | tu  | ar | tē.  |     |    |     |     |    |     |    |   |   |   |   |   |             |
|           | Jakob I                |     |     |    |      |     |    |     |     |    |     |    |   |   |   |   |   | 131         |
|           | Karl I                 |     |     |    |      |     |    |     |     |    |     |    |   |   |   |   |   | 151         |
| IV.       | Die Republit unt       | er  | be  | m  | ľa   | ng  | en | Ŗ   | ar  | an | tet | ıt |   |   |   |   |   | 209         |
| v.        | Die Republif unt       | er  | be  | m  | fu   | rje | n  | P   | ırl | am | ien | ŧ  |   |   |   |   |   | <b>22</b> 0 |
| VI.       | Das Protectorat        | O   | liv | er | Cı   | on  | nw | eU  | š   |    |     |    |   |   |   |   |   | 223         |
| VII.      | Die letten Athen       | ijü | ige | b  | er ' | Ne  | рu | bli | f   |    |     |    |   |   |   | : |   | 237         |
| MII.      | Die beiben letten      | 0   | 5tu | ar | tē.  |     |    |     |     |    |     |    |   |   |   |   |   |             |
|           | Karl II                |     |     |    |      |     |    |     |     |    |     |    |   |   |   |   |   | 257         |
|           | Jakob II               |     |     |    |      |     |    |     | •   |    |     |    | • |   |   |   | • | 304         |
| IX.       | Die Löfung             |     |     |    |      |     |    |     |     |    |     |    |   |   |   |   |   | 337         |

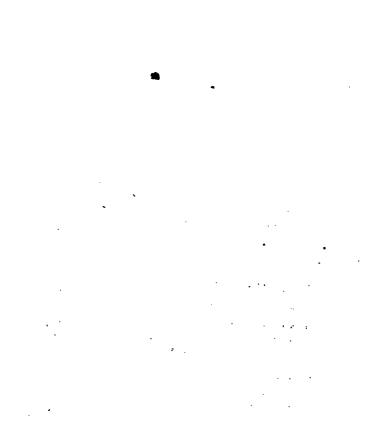

.

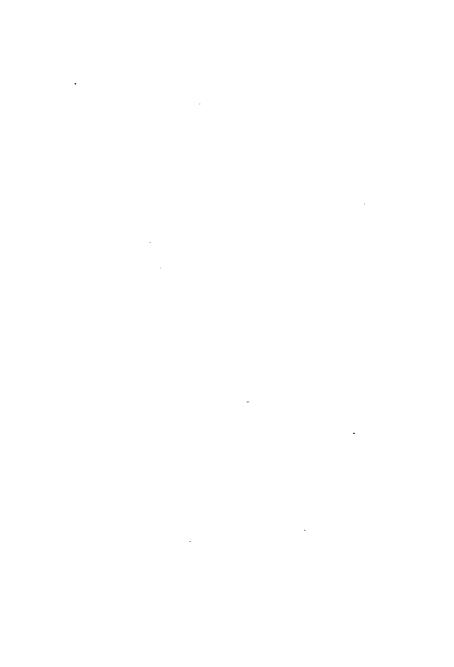

|   | • |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
| 1 |   |  |  |
|   |   |  |  |

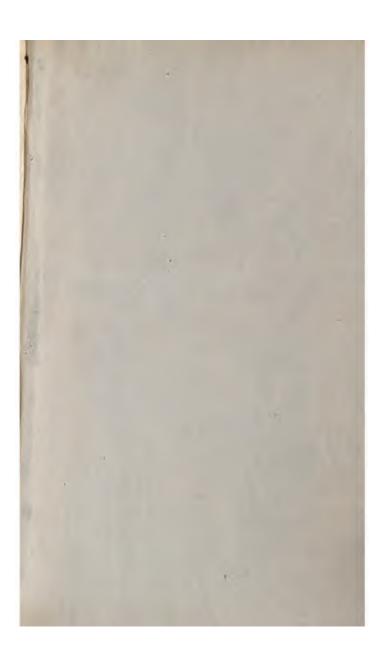



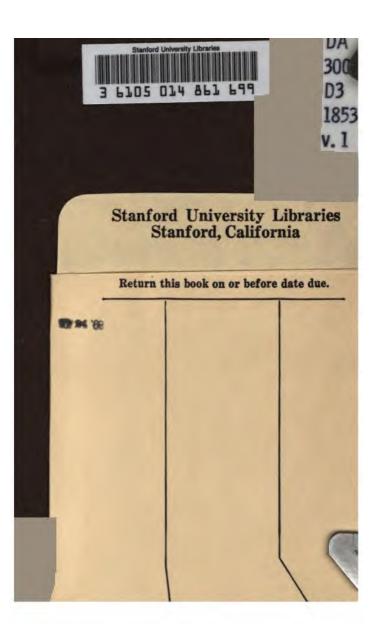